530 Berhaltniß bes ag. Bewußtfeins v. b. Anfangen zu b. affat. u. bell.

Menfchenfind, ben Arm Pharaos, bes Königs von Aegypten, habe ich gerbrochen : , die den Armatien and den

Und fiehe, er ift nicht verbunden, daß man Arzneien gabe und eine Binde legte,

ihn zu verbinden und zu ftarfen, daß er das Schwert faffen fonne. Darum, fo fpricht ber berr Gerr,

fiebe, ich will an Pharao, ben König von Aegypten, der bei ben und gerbreche feine Arme, ben beilen und ben wunden:

Und laffe bas Schwert aus feiner hand fallen, band guff bas dans Und gerftrene Meghpten unter bie Bolfer:

Und vertheile fie in die gander, ang andergenent scham del und

Aber ich ftarfe bie Arme bes Konigs von Babel, und gebe mein Schwert in feine Sand:

Und zerbreche die Arme Pharaos,
baß er röchelt, wie die Erschlagenen vor ihm röcheln.

Ja, ich stärke die Arme des Königs von Babel,
und die Arme Pharaos sinken:

Auf daß sie erfennen, daß ich der herr bin, wenn ich mein Schwert dem Könige Babels in die Sand gebe, und er es schwingt gegen Negyptenland.

Und ich gerftzeue Aegypten unter bie Bolfer, und vertheile fie in die Länder :

Auf baß fie erfennen, daß ich ber herr bin."

#### b. Mus bem britten Monate.

"Und es geschah im elsten Jahre, am ersten Tage bes britten Monates, fam das Wort des herrn zu mir also:

Menschenkind, fprich zu Bharao, Konig von Aegupten, und seiner Menge:

Wem gleichest bu in beiner Größe?
Siehe, Affur war ein Zedernbaum auf bem Libanon,
von schönen Aesten und schattigem Dickicht und hohem Wuchse:
Und bis in die Wolken ragte sein Wipfel,
Wasser machten, daß er groß warb,
eine Fluth, baß er hoch wuchs:

Die mit ihren Strömen rings um ihre Pflanzung ging, und ihre Kanale entsandte zu allen Baumen des Feldes. Darum ward sein Buchs höher als alle Baume des Feldes: Und es mehrten sich seine Zweige und wurden lang seine Aeste, benn er hatte Wasser genug, sich auszubreiten.

In feinen Zweigen nifteten alle Bogel bes himmels, und unter feinen Aeften gebaren alle Thiere bes Felbes: Und in feinem Schatten wohnten allerlei große Bolfer. Und er war icon in feiner Große, in ber Lange feiner Zweige : Denn feine Burgel ftand bei vielem Baffer. Bebern verdunfelten ihn nicht im Garten Gottes, Bppreffen famen nicht gleich feinen Zweigen, und Platanen waren nicht wie feine Aefte: Rein Baum im Garten Gottes glich ihm in feiner Schonheit.

Schon hatte ich ihn gemacht in ber Fulle feiner Mefte : Und es beneibeten ihn alle Baume Ebens im Garten Gottes.

Darum, fo fpricht ber Berr Berr, weil bu hoch von Buche warest: Und er feinen Wipfel erftredte bis in bie Bolfen, Und fein Berg fich erhob in feiner Bobe, Co gebe ich ihn (fprach ich) in bie Sand eines Fürften ber Bolfer : Thun foll er ihm nach feiner Bosheit ich habe ihn verftogen.

Da hieben ihn Frembe um, bie gewaltigften ber Bolfer, und fliegen ihn weg:

Auf die Berge und in alle Thaler fielen feine Zweige, und gerbrochen wurden feine Aefte in alle Grunde ber Erbe, und es fliegen berab aus feinem Schatten alle Bolfer ber Erbe und fliegen ihn weg.

Auf feinem umgefallenen Stamme wohnten alle Bogel bes Simmels: Und bei feinen Aeften waren alle Thiere bes Felbes.

Auf bag feine Baume bes Baffere fich wegen ihres Buchfes überhoben, und fie ihren Bipfel nicht erftrecten hin gwifden die Bolfen, noch Bestand hatten ihre Fursten in ihrer Bobe, alle Baffer trinfenden:

Denn fie alle find bem Tobe übergeben bin gur Unterwelt, inmitten ber Menfchenfinder, bin gu ben in bie Grube Bestiegenen. Go fpricht ber herr herr, Um Tage, ale er hinabstieg in die Unterwelt. ließ ich trauern,

verhullte um ihn bie Fluth und hielt ihre Strome gurud, und es wurden gehemmt viele Baffer :

Und ich ließ um ihn Leib tragen ben Libanon, und alle Banme bes Felbes verfdmachteten um ihn. 532 Berhaltniß des ag. Bewußtseins v. b. Unfangen gu b. affat. u. bell.

Mit dem Getose seines Falles schreckte ich Bolfer, ba ich ihn hinabsteigen ließ in die Unterwelt, zu ben in die Grube Gesunkenen:

Und es trofteten fich in der Unterwelt alle Baume Ebens, die vorzüglichsten und besten des Libanon, alle Wasser trinfenden. Auch sie ftiegen mit ihm hinab zur Unterwelt, zu den Schwertburch= bohrten:

Und fein Arm, die in feinem Schatten fagen in ber Mitte von Bolfern.

Wem gleichest du alfo an herrlichkeit und an Pracht unter ben Baumen Ebens?

Aber du wirst hinabgesturzt mit ben Baumen Gbens in die Unterwelt, in der Mitte von Unbeschnittenen follst du liegen, mit den Schwerts durchbohrten —

bas ift Pharao und feine Menge, fpricht ber Berr Berr."

2. Aus dem Ende des Jahres 586, des Jahres der Erfturmung Berufalems. (XXXII. XXXIII.)

#### a. XXXII, 1-16.

"Und es begab fich im zwölften Jahre, am ersten Tage bes zwölften Monates, geschah bas Wort bes herrn zu mir also:

Menschenfind, ftimme ein Trauerlied an über Pharao, ben König von Aeghpten, und sprich zu ihm:

"Einem jungen Lowen unter ben Bolfern glicheft bu: Bahrend bu warest wie ein Drache in ben Meeren, und hervorbrachst in beinen Strömen und bas Baffer mit beinen Füßen trubteft,

und feine Strome umwühlteft." -

Go fpricht ber herr herr,

Und ich breite mein Ret über bid ans in vieler Bolfer Berfammlung: Daß fie bich heraufziehen in meinem Garne.

Und ich flose bich aufs Land, auf die Flache bes Feldes werfe ich dich: Und laffe auf dir wohnen alle Bogel des himmels, und das Wild ber gangen Erbe von dir fatt werden.

Und ich lege bein Fleisch auf die Berge: Und fulle die Thaler mit beinem Nase.

Und ich tranke bie Erbe mit beinem Ausfluß, von beinem Blute, bis an bie Berge hinan :

Daß die Grunde von dir voll werben.

Und ich verhulle, wenn ich bich auslosche, ben himmel, und laffe feine Sterne Leib tragen:

Die Sonne bebedte ich mit Bewolf,

und ber Mond foll fein Licht nicht leuchten taffen.

Alle leuchtenden Lichter am Simmel verbunfele ich über bir:

Und bringe Finfternig über bein Land, fpricht ber Berr Berr. Und ich reize bas Berg vieler Bolfer:

Wenn ich beinen Sturg unter bie Bolfer bringe, Bu Landern, die bu nicht fannteft.

Und ich laffe über bich viele Bolfer ftaunen,

und ihre Ronige foll über bich ein Schauber faffen,

wenn ich mein Schwert vor ihnen ichwinge:

Daß fie ploglich ergittern, ein jeber fur fein Leben, am Tage beines Falles.

Denn fo fpricht ber Berr Berr :

Das Schwert bes Ronigs von Babel foll bich treffen.

Durch Schwerter von Gelben laffe ich fallen beine Menge,

bie gewaltigften ber Bolfer find fie alle:

Und fie verheeren die Bracht Meguptens,

und vernichtet wird feine gange Menge.

Und ich vertilge all fein Bieh meg von ben großen Baffern:

Und nicht foll fie truben ferner ein Menfchenfuß,

noch follen Rlauen bes Biebes fie truben.

Dann laffe ich ihre Waffer fich flaren, und ihre Strome wie Del fliegen:

Spricht ber Berr Berr.

Benn ich Megyptenland gur Bufte mache und verwuftet bas Land, feiner Fülle beraubt,

wenn ich schlage Alle, die barin wohnen:

Co erfennen fie, bag ich ber herr bin.

Ein Klagelied ift bieß, und man wird bamit flagen,

die Töchter ber Bolfer werben bamit flagen:

Ueber Megypten und über feine gange Menge werben fie bamit flagen, fpricht ber herr herr."

## b. XXXII, 17—52.

"Und es begab fich im zwolften Sahre, am funfzehnten Tage beffelbi: gen Monate, gefchah bas Wort bes herrn gu mir alfo: Menfchenfind, jammere über bie Menge Megyptens und laß fie binabfahren, 534 Berhaltniß bes ag. Bewußtfeins v. b. Unfangen gu b, affat. u. bell.

es felbst und die Tochter herrlicher Bolfer, jur Unterwelt, bei ben in die Grube Gesunkenen.

Wer ist nicht lieblicher als du?
Steig' hinab, und laß dich zu Unbeschnittenen legen.
Inmitten der Schwertdurchbohrten fallen sie:
Das Schwert ist übergeben,
schleppt es weg und seine ganze Menge.

Die Oberften ber helben reben es an aus ber Mitte ber Unterwelt fammt feinen helfern:

Sinabgeftiegen liegen ba bie Unbefdnittenen, vom Schwerte burchbohrt !

Daselbst ist Affur und seine ganze Schaar,
rings um ihn her sind seine Gräber:
Alle sind sie erschlagen,
gefallen durch das Schwert.
Seine Gräber sind gesetzt in die äußerste Tiefe der Grube,
und seine Schaar steht rings um sein Grab:
Sie alle sind durchbohrt, gefallen durchs Schwert,
die Schrecken anrichteten im Lande der Lebendigen,

Daselbst sieht Esam und seine ganze Menge rings um sein Grab:
Sie alle sind erschlagen, durchs Schwert gefallen,
als Unbeschnittene zur Unterwelt hinabgefahren,
die Schrecken vor sich anrichteten im Lande der Lebendigen,
und ihre Schmach trugen bei den in die Grube Gesunkenen.
In der Mitte von Erschlagenen gab man ihm sein Lager mit seiner
ganzen Menge,

ringeum find feine Graber:

Sie alle sind unbeschnitten, vom Schwerte burchbohrt, benn ihr Schrecken warb angerichtet im Lande der Lebendigen, und sie trugen ihre Schmach bei den in die Grube Gesunkenen, mitten unter Erschlagene ift er gelegt.

Daselbst ift Mefcheth, Tubal und feine ganze Menge, ringsum find seine Graber:

Sie alle find unbeschnitten, vom Schwerte burchbohrt, benn fie haben ihren Schrecken angerichtet im Lande der Lebendigen. Und fie sollten nicht liegen bei gefallenen Helben der Unbeschnittenen? Die hinabstiegen zur Unterwelt mit ihren Kriegswassen, benen man ihre Schwerter unter ihre Häupter legte, fo daß ihre Frevelthaten auf ihren Gebeinen liegen, benn ein Schrecken ber Helben war im Lanbe der Lebendigen. So wirft auch bu mitten unter den Unbeschnittenen zerschmettert werben: Und liegen bei den vom Schwerte Durchbohrten.

Dorten ist Edom, seine Könige und alle seine Fürsten, die trot ihrer Tapserkeit beigeordnet sind den Schwertdurchbohrten: Sie liegen dei Unbeschnittenen und bei in die Grube Gesunkenen. Dorten sind die Fürsten des Nordens, sie alle und alle Sidonier: Die hinabstiegen mit Durchbohrten, trot ihres Schreckens, der von ihrer Tapserkeit ausging, sind sie zu Schanden geworden,

und legten fich unbeschnitten bei ben Schwertburchbohrten, und trugen ihre Schmach bei ben in die Brube Besunkenen.

Sie wird Pharao fehen und fich tröften über feine ganze Menge: Schwertdurchbohrte find Pharao und fein ganzes heer, fpricht ber herr herr.

Denn ich ließ ihn Schrecken anrichten im Lande ber Lebendigen: Und es wird gelegt mitten unter Unbeschnittene, zu Schwertburchbohrsten Bharao und seine ganze Menge,

fpricht ber Berr Berr."

B. Nach der Berstörung Jerusalems und der Aufhebung der Belagerung von Egrus: 34. Jahr Nebukadnezars, 571 v. Chr., gleich dem funfzehnten Jahre nach der Berstörung Jerusalems.

### a. XXIX, 17-21.

Der hartnäckige Wiberstand von Thrus war gebrochen: jetzt broht Aegypten ber Untergang. Dieser wunderbar poetische Gesang ist noch mehr misverstanden oder angezweiselt als die frühere Weissagung von einer Zerstörung der ägyptischen Macht nach der Einnahme Jerusalems. Wir müssen hier vor Allem das Gesicht, als solches, unterscheiden von der Auslegung desselben durch den betrachtenden Propheten. Daß Nebukadnezar das Werkzeug der Zerstörung

536 Berhaltniß bes ag. Bewußtseins v. b. Anfangen zu b. affat, u. hell.

fei, gehört dieser Anslegung zu: höchstwahrscheinlich war auch damals, wie früher schon, Nebukadnezar von dem Propheten als mit diesem Gedanken beschäftigt geschaut. Ezechiel bezog also das Gesicht (welches keine Zeit meldet) auf die Gegenwart: und darin irrte er sich insofern, als Nebukadnezar, nach der ihm einwohnenden Willensfreiheit, sich entschloß, den Krieg nicht zu unternehmen.

Aber bas Geficht ging auf Kambyses, und nur burch bie Schicksale Aeghptens bis zu ber persischen Eroberung werben manche feine Züge ber Weissagung erklärlich.

"Und es begab fich im fiebenundzwanzigsten Jahre, am ersten Tage bes ersten Monates, geschah bas Wort bes herrn zu mir also: Menschenkind, ber König Babels, Nebukadnezar, hat sein heer einen sauern Dienst um Thrus bienen laffen,

jegliches haupt ift fahl und jebe Schulter abgerieben:

Und fein Lohn ward ihm und feinem heere zu Theil von Tyrus, für ben Dienft, ben er gegen baffelbe gethan.

Darum, fo fpricht ber Berr Berr,

fiehe, ich gebe bem Nebufabnegar, Konige Babels, Aegyptenland:

Daß er nehme feine Menge und raube feinen Raub und erbeute feine Beute,

bağ es ein Lohn werbe für fein Beer.

Als feinen Sold, um ben er gebient hat, gebe ich ihm Aegyptenland: Denn mir haben fie gebient, fpricht ber herr herr.

An jenem Tage will ich sproffen laffen ein horn bem Hause Jorael, und bu follst beinen Mund mitten unter ihnen frei aufthun:

Damit fie erfennen, daß ich ber Berr bin."

## b. Aus bemfelben Jahre (XXX, 1-19).

"Und bes herrn Wort geschah zu mir also: Menschenkind, weisiage und sprich, Go spricht ber herr herr: heulet! o weh bes Tages! Denn ein Tag ift nahe,

ja ein Tag bes herrn ift nabe:

Gin Tag von Gewölf wird bie Beit ber Bolfer fein.

Und es kommt bas Schwert nach Aegypten, und Angft wird in Aethiopien fein, wenn Erfchlagene fallen in Aegypten:

Man wird feine Menge wegnehmen und feine Grundfeften umreigen.

Aethiopien und But und Libyen und alle Gulfevolfer und Mubien und bie Gohne bes verbunbeten Lanbes:

Mit ihnen werben fie burche Schwert fallen.

Co fpricht ber Berr, Und es fallen Megyptens Stugen, und hinab fleigt bie Bracht feiner Rraft:

Bon Migbol bis Spene werben fie barin burche Schwert fallen, fpricht ber herr herr.

Gie werben vermuftet fein inmitten vermufteter ganber: Und feine Stabte werben inmitten verobeter Stabte fein,

Damit fie erfennen, bag ich ber herr bin: Wenn ich Feuer an Alegypten lege,

und alle feine Belfer gerbrochen werben.

Un bem Tage giehen von mir aus Boten auf Schiffen, um zu erschrecken bas fichere Aethiopien:

Und es wird Angft unter ihnen fein wie am Tage Megyptens, benn fiebe, es fommt.

Go fpricht ber Berr Berr :

Und ich vertilge bie Menge Aegyptens burch Rebufadnegar, ben Ronig von Babel,

Er und fein Bolf mit ihm, die gewaltigften ber Bolfer, werben hergeholt, bas Land zu verderben :

Und fie gieben ihre Schwerter wiber Megypten, und fullen bas Land mit Erfchlagenen.

Und ich mache bie Strome gu trodenem Lande,

und verfaufe bas Land in die Sand bofer Leute:

Und verwufte bas Land und feine Fulle burd Frembe.

3d, ber Berr, habe es geredet.

Go fpricht ber Berr Berr:

Und ich rotte aus die Rloge und vertilge die Gogen aus Memphis, und ein Fürft foll aus Megyptenland nicht mehr fein:

Und ich gebe Furcht in bas Land Megypten.

Und vermufte Pathros und lege Feuer an Tanis:

Und laffe bas Bericht über Theben ergeben.

Und ichutte meinen Grimm aus über Pelufium, Megyptene Schupmehr: Und vertilge bie Menge von Theben.

Und lege Fener an Negypten,
Pelustum foll angst und bange werben,
und Theben soll erbrochen werben:
Und Memphis auf ewig zerspalten.
Die Jünglinge von Heliopolis und Bubastos fallen burchs Schwert:
Und sie selber wandern in die Gesangenschaft.
Und in Tachpanches verdunkelt sich der Tag,
wenn ich daselbst zerbreche das Joch Negyptens,
und die Pracht seiner Stärke darin vernichtet wird:
Es selbst wird von Gewölf bedeckt,
und seine Töchter wandern in die Gesangenschaft.
Und ich lasse dericht über Negypten ergehen:
Auf daß sie erkennen, daß ich der herr bin."

Auch diese Gesichten Ezechiels sind in Ersüllung gegangen. Jerusalem siel allerdings vor Memphis, aber ber
bort ausgestreute Same göttlichen Lebens ging auf und sein Gewächs erhob sich über den Trümmern des ersten Tempels wie über denen des zweiten. Aeghpten aber siel, um
nicht wieder aufzustehn. Wie Hophra dem Amasis unterlag, so Amasis dem Kambhses. In dem, was von Aeghpten sortlebte nach der Gründung Alexandriens, ist das jüdische und das aus ihm hervorgegangene christliche Element, wenigstens eben so bedeutend als das hellenische.

Es bleibt uns nun noch übrig, bas weltgeschichtliche Ergebniß ber äghptischen Entwickelung zu einem Bilbe zussammenzubrängen.

the in general to bee been descept to the

the partities his Monae pen Theten.

the best midnessed and the fire best of the product of

# Sechster Abschnitt.

nechous and entire and the state of the first and the state of the sta

Die allgemeine weltgeschichtliche Bedeutung Aegyptens.

Da ber Mensch zur Menschheit berusen ist, so bleibt bas Größte und Herrlichste, welches er unternehmen kann, die Vildung eines Gemeinwesens: also der Staat, in welchem allein ein Bolk sich zur Förderung des Gemeinsamen nach Gesetzen vereinigt. Der Staat schließt alle andern Verbindungen und Gemeinschaften in sich, vereinigt und veredelt sie, und heißt deswegen mit Recht ein Gemeinswesen und das Ziel des menschlichen Vildungstriebes.

Aber dieses höchste Werk des Menschengeistes hat eine tiefe Grundlage und einen vielschichtigen Unterbau, theils in der eigenen Entwickelung des Bolksstammes, theils in der allgemeinen Geschichte der Menschheit, in welche dieser gesetzt ist. Auch hier ist berselbe Geist wirksam, der sich im staatlichen Leben zeigt: hier ist die Geburtsstätte der Nation, hier die Wiege des Ruhmes eines Bolkes, in seiner weltgeschichtlichen Bedeutung.

Wir haben beibes, Unterbau und Bau, Wurzel und Krone, nach seiner weltgeschichtlichen Bebeutung erörtert. Aber nun tritt die letzte Frage an uns heran: Was ist benn durch all dieses hohe Streben und Banen wirklich erlangt und errungen für die Menschheit? Ist die beson-

bere Entwickelung bes Bolfes nur Fruchtboben für fommenbes Leben, ober bat fie eine bleibenbe Frucht bes Beiftes geschaffen? Diefes ift bie Frage ber fpaten Rachwelt: benn was ein Bolf für die Menfchbeit wirklich gewefen, bas erkennt biefe erft, wenn bas Treiben ber Mächtigen verftummt ift. wenn Große und Rleine in Grabesftille ruhen, und am beften, wenn ein neuer Tag ber Beltgeschichte angebrochen ift. Da ichwinden allerdings Jahrtaufenbe in einen furgen und unrühmlichen Tag aufammen: bie Gelbitfucht, fei es einer Dynaftie ober eines Bolles, gablt fur nichts: wie ihr eigenstes Bert Berneinung, jo ift ihr verbienter Lobn Bergeffenheit ober Fluch. Aber es treten auch verfannte. bescheibene Größen nun in ihrem mahren Lichte bervor. Einzelne und Bolfer. Rleine, vielleicht mabrend ihres geicbichtlichen Tages meift nur verfolgte und verfannte, auch wohl gemorbete Berfonlichfeiten, und gescholtene, gertretene Bolfer leuchten als bie Sterne in ber Nacht ber Bergangenheit. Solche Bolfer mogen ber bochften politifchen Beisbeit und Runft ermangelt, und in biefer Begiebung nicht gang ihrer Beftimmung genugt haben : aber wer will ben erften Stein gegen fie aufheben? Bas find Rinive und Babylon neben Griechenland und Judaa? Und was find biefer Gunben und Thorheiten gegen jene Grenel und Robbeit? Was ift für die Menschheit, bas Gebiet bes Rechtes ausgenommen, felbst Rom gegen Athen? Und boch ift Rom wie Athen ber Stolz ber Menschheit.

Was haben wir benn von diesem Standpunkte aus über Aegypten auszusagen? Fünftausend achthundert breis undsechzig Jahre staatlichen Bestehens, mit Sprache und zum Theile mit Schrift, hat es, nach glaubhafter Listen Angaben, auszuweisen vor Menes: seltsam genug, gerade

biefelbe Reihe von Jahren alfo, welche, nach unfern Tafeln, von Menes bis jum nahenden Jahre 1860 unferer Reitrechnung verfloffen fein werben. Was von biefer übervollen Myriabe ift und bleibt Errungenschaft ber Menschheit?

Benig, und boch Bieles und Rühmliches: ja Manches, mas felbft bie Byramiben überleben wirb, wenn bie gange Weltgeschichte nicht untergeht. Aleghoten war nicht bloff ju allen Zeiten ber Kornspeicher und Nothanker Balaftinas und Spriens, fonbern auch, Jahrtaufende bindurch, bas Mufterland für alte Gefittung im Beften, wie Gina im Often: und fpater mar es, wie Gina, ihre ehrmurbige Mumie. Es war bas Mittelglied zwifden ber Urwelt und ber Reuen Welt - bas verbindende Glied zwischen Ufien und Ufrita, hineinragend, burch Mexandria, in bas alte und neue europäische Leben - bas Mittelalter ber Beltgeschichte - ber Zeitmeffer ber Stämme und Bolfer, welche fich in altesten Zeiten über ben Erbboben bewegt haben - eine finnvolle Trummer aus der vorfluthigen Zeit, noch bewohnt von Nachkommen ber Pharaonenzeit, nach fast zweitausenbjähriger Anechtschaft, und boch lebend mit allen Lichtern und mit allen Drangern ber Menschheit, bie feitbem über bie Alte Belt gezogen finb.

Der schmerzvolle Ausruf bes hermetischen Buches:

"D Aeghpten, Meghpten, eine Zeit wird fommen, wo man bich und beine Weisheit verachten und beine "Werte und Thaten vergeffen wird" -

ist prophetisch geworben.

Der Mann felbft, ber jenes Bort gesprochen, war ein Meghpter, und ein fpater, und Bieles von bem, mas er heilig hielt und pries, war ohne Zweifel überlebte Rinberei, ausgelebtes Symbol, auch wohl hier und ba mit Gankelei verbunden. Aber der Mann hat doch vielleicht Recht in der Hauptsache. Auch der Aeghpter Thorheit ruhte auf Weisheit: auch ihr Irrthum war ausgegangen von Wahrheit, und war nicht ohne Wahrheit, so lange er in den Gemüthern lebte. Allerdings aber nuß das Weltgeschichtliche vorzugsweise dasjenige heißen, was die Aeghpter durch Festhaltung und Ausprägung einer Stuse der organischen Entwickelung der Menschheit geleistet, und diese Stuse ist eine sehr bedeutungsvolle, welche früh in Usien unterging, weil das Leben dort zu höhes ren Bildungen sortstrebte.

Dieses in seinen Grundlinien anzubeuten, ist das letzte Wort dieses Buches und unseres ganzen Werkes. Das Meiste von den Einzelheiten, die wir wissen, ist entweder ungenau und unsicher, oder wenigstens dis jetzt nur für Alterthümler von Belang. Die Prosa des Lebens, welche sich in den Gräbern kund gibt, ist durchaus nicht einladend zu idealen Betrachtungen. Die nächsten Jahrzehende wers den Bieles aus den Paphrusrollen zu Tage fördern, und hier und da auch etwas von Belang. Wir halten uns an die großen Thatsachen, und diese stehen urkundlich sest.

Was zuerst die Sprachbildung betrifft, so stellt, nach der oben davon gegebenen aussührlichen philosophisschen Analhse, die Stufe der Entwickelung der asiatischen Urwelt, welche als Niederschlag im Aeghptischen lebt, einen der merkwürdigsten und größten Schritte der Menscheit dar. Der Ur-Turanismus hatte allerdings die Starzbeit des sinessischen Bewußtseins überwunden: allein der Vortschritt konnte nicht ohne Tug dem Sinesen als eine

Berberbung und Miggeftaltung erscheinen. Die Ginbeit von Shibe und Wort, Ding und Bild war aufgegeben. Statt beffen ericbienen lange Ungeheuer von Worten, gebilbet aus aneinander geleimten Urworten, jest Gulbenpartiteln. Diefer Unschönheit und Ginengung wurde ber Menschengeift erft herr im Rhamismus. Die Rebetheile traten in ihrer Gesondertheit hervor: die Bor = und Nachfätze gestalteten sich organisch als untergeordnete Laute: reine Botale brudten ichon Mehrheit ober Gelbftanbigfeit aus. Der Geift machte fich an allen Enben, bemerklich. Die einsplbigen Sauptwörter nahmen einen bebeutenben Theil ein: die zweisplbigen thaten fich von felbft fund als malende Erweiterungen und Berftärfungen ber Burgeln: aus ben Wurgeln fproften wiederum Aefte und Zweige. Der fetenbe Geift machte ben Ausbrud biefes Gebens geltend, als "er" und als "ift", als Seiendes und als Sein.

Damit war bie Bahn gebrochen jum Semitismus, und ber Reim gelegt fogar gur vollenbeten Formfprache, bem Branismus. Denn ber Rhamismus hat nicht die Ginfeitigfeit bes erfteren, obwohl eben fo wenig beffen funftvolle und geiftreiche Ausbildung. Aber es ift ber erfte Schritt, welcher bie beiben letten großen Riesenschritte bes fprachbilbenben Beiftes möglich macht und erflart. Auch innerlich hat die in Aleghpten bewahrte Bilbung ihren eigenen Reig, wie jebes Naturmert und jebe naturgemäße Beiftesbilbung. Es wird noch bas Sprachgefühl ber Wortstellung lebenbig erhalten, welches im Ginismus Alles ift: eben fo wird in ben Zusammensetzungen, ja felbft in ben meiften Formpartifeln ber Bollfinn ber grammatifch verbrauchten Wörter empfunben.

Endlich gewinnt ber Rhamismus einen eigenen Reig

und bleibenden Werth durch die bilbliche Darstellung, theils der Dinge, theils der Sylben, theils der reinen, einfachssten Laute. Man bewundert und ahndet in ihnen schon den Kunstsinn, welcher sich in der neueren Geschichte der Aegypter kund gibt: wie dort, so ist auch hier das Thierssymbol der Mittelpunkt des Lebenss und Thiersgefühls. Die Thierbilder treten so hervor, daß die Griechen die Hiersgeschiphen auch Thierschrift nennen.

Noch mehr in die Augen fallend und weltgeschichtlich bedeutend sind die Grundgedanken und Werke der Religionsbildung in Gottesbienst, Tempelbau und Glauben der Aeghpter.

Die Aegypter haben bas seiner Besonderheit nach zum dumpfen Fetischdienst hinneigende Afrika hineingezogen in den mythologischen Bildungstried Asiens: aber mit großem Ernste und mit ethischer und bildender Richtung. Wie ganz anders steht selbst das alte Arabien vor Muhammed da mit seinem Fetisch-Sternendienst und den bluttriesenden Göten! Der Moloth der Aegypter ist ein von den Ur-Semiten überkommener Set: ihr eigenes Geschöpf aber ist der schon ganz dionysosartige menschliche Osicis: der menschlich leidende und endlich siegreiche Gott, welcher jetzt die Seelen nach dem Sittengesetz richtet. In der Osicistheologie gilt keine Mythologie: Recht und Unrecht, Heistigkeit und Frevel stehen sich da nacht gegenüber. Und diese Osicistheologie ist äghptisch, und verdrängte den Dienst des grausamen Set.

Bon ber Urwelt haben bie Aeghpter beibehalten, bem Charafter ihres Osirisbienstes gemäß, ben Glauben an bie menschliche Persönlichkeit, als unzerstörbare Lebenskraft,

einen Glauben, welcher fich burch ben auch in Griechenland und Rom wurzelhaften Tobtenbienft, bie Religion bes Ginismus, als die eine urältefte Burgel beurfundet.

Gie haben bie Unfterblichkeit ber Geele zuerft gelebrt: biefe Angabe aller griechischen Schriftfteller von Berobot bis Ariftoteles wird burch bie Denkmäler aufs glänzenbfte beftätigt. Der bamit verbundene Glaube an bie Banberung ber menschlichen Seele burch Thierforper ift, nach allem was wir von ber Mythologie Afiens wiffen, eine ägyptische Neuerung. Der Thierdienst ift uralt äghptisch und wird balb nach Menes (in ber zweiten Dhnaftie) Staatsreligion im gangen Reiche. Aber nur bie Berbindung ber Thiere mit bem Menschen burch bie Lehre ber Seelenwanberung macht bieje feltjame Ericheinung als Bolfsglauben und öffentliche Religion erklärlich. Dieje öffentliche Unerfennung nun fest wiederum eine lange Entwickelung bes Symbols voraus, vom blogen Zeichen gur felbftanbigen, abergläubischen Geltung. Der Git biefer mifverftanblichen Auffassung muß Oberägppten gewesen fein: von ba, alfo von ber afrifanisirenben Geite ber, fommt jene Unordnung: entsprechend bem burchgehenden Thpus ber äghptischen Doppelbildung, ben wir oben nachgewiesen haben.

Die Grundanschauung, auf welche wir also babei zurückgewiesen werben, muß bas Gefühl ber Gemeinsamfeit bes Lebenspringipes, wie in ber Natur überhaupt, fo insbefonbere in allen lebenden Wefen gewesen sein. Und was ift biefe Form anders ale eine besonderheitliche Geftaltung jenes Bewußtseins ber Göttlichkeit ber Ratur, welche in jebem Gottesbewußtsein ber alten Belt vorausgesett wird? Bergebens nimmt man feine Zuflucht zur Erflärung bes Thier-

bienftes aus ber Bewunderung ober ber Furcht. Weber bas Eine noch bas Anbere pagt auf bie unschäbliche Schlange: Die Wohlthat bes Mänfefangens batte boch wohl schwerlich ju göttlicher Berehrung ber Rate begeiftert: auch wohl nicht beim Rrotobil, Schafal, Wolf bie Furcht por ihrer Feindschaft, gleichsam als wurde biefes Thiergeschlecht, wenn verehrt, bem Menschengeschlecht weniger feinblich fein! Gine größere Beachtung verbient icon bie Ansicht, bag biefer Berehrung eine Sombolifirung bes Jahreslaufes ober gemiffer himmlifcher Erscheinungen zu Grunde liege. Aber es ift nicht allein unmöglich, eine folche Beziehung auch nur einigermaßen als bas Urfachliche anzunehmen, obwohl bie aftronomische Bebeutung bes Schafals feinem Zweifel unterworfen ift. Die hieroglophischen Thatfachen haben auch bier vielen scharffinnigen Bermuthungen bie Burgel abgeschnitten. Bei allen biefen Erklärungsverfus den wird immer ichon bas eigentlich zu Erklärende vorausgesett: nämlich, wie die Aegypter überhaupt bazu kamen, lebende Thiere gottlich zu verehren? Man konnte nun bie gange Erscheinung für rein afritanischethebäisch hals ten, für einen niedrigen landichaftlichen Aberglauben, ben bie Briefterschaft nicht Muth ober guten Billen gehabt abzuthun, aber in veredelter Form mit bem rein menschlichen Ofiristienfte in Berührung gefett und fo gum Glaubensfate gemacht batte. Angesichts bes burchgeführten Sumbolismus bes Meguptifchen, in Sprache, Schrift, Gottesbienft, Leben, und zugleich mit Berückfichtigung ber abergläubischen Richtung bes thebäischen Entwickelungspoles, bürfte es wohl nur allein julaffig fein, ju fagen: ber Thierdienst sei bas Erzeugniß ber Berbindung bes Glaubens an bie perfonliche Fortbauer ber Seele mit ber Seelenwanderung burch Thierforper, ein Glaube, welchen bas tiefe Gefühl bes Megyptere für bas Göttliche und Ginbeitliche im Naturleben und insbesondere im Thierleben vermittelte. Daß biefes Gefühl, welches fpater in ber agnotischen Runft fo kräftig und lebendig hervortritt, auch früber, schon bei ber Religionsbilbung, fich fund gegeben, wird Sebem natürlich erscheinen, welcher die Einheit aller organischen Erscheinungen in ber Entwickelung eines Bolfes versteben gelernt hat.

Dimmt man biefen höhern, und boch noch gang realen und konfreten, Standpunkt ein, fo kann man fich Entstehung, Ausbildung, Dauer und alle Einzelheiten bes Thierdienftes erklären. War einmal bie Empfindung bes Göttlichen und Bunderbaren in ber Thiernatur mit dem eigenen inneren Leben ber Menschen burch bie Seelenwanderung vermittelft geheimer Bande verbunden; fo hörte bas Grauen vor bem Thierischen, z. B. beim Krofobile, auf: und Rügliches wie Schadliches, Muth wie Schlauheit, gewannen einen geheimnigvollen Reig, als Berkleidung menschlicher Gemuthsart und Zuftande. Met Ander Manne Manne Manne

Der mahre Sinn ber berühmten Stelle Berodots (I, 135) über ben eigentlichen Grund ber angftlichen Sorge ber Megupter für die Erhaltung und gleichfam Unvergänglichfeit bes Leichnams tann alfo fein anderer fein, ale baß, nach ägnptischem Glauben, Die Geele beim Scheiben von dem todten Rörper, mit gar feltenen Ausnahmen, eine Banberung burch Thierförper mährend 3000 Jahren antreten muß: ein Zeitraum, welchen Plato ebenfalls für bie Geelenwanderung annimmt und ben Kreislauf ber Nothwendigfeit nennt, nach phthagoreischem Gebranche. Die Seele fahrt nämlich beim Tobe ihres Leibes in irgerd einen thierischen 35 \*

gerabe in dem Augenblicke entstehenden Körper, ehe sie wiesder in den menschlichen Körper, auf gleicher oder höherer Stuse, zurückehrt, oder in Osiris ruht. Daß nun die Seele in diesem ihrem Schickslause gestört und gehindert werde, wenn ihr altes menschliches Gesäß nicht erhalten bleibe, war entschieden der Bolksglaube der Aegypter: ohne Zweisel, verglichen mit dem ursprünglichen Sinne der Priessterlehre, ein grober Aberglaube, aber ein den Gesetzgebern, und namentlich im dichtbevölkerten Aegypten, sehr heilsam scheinender. Sben so war es mit dem Glauben der Grieschen und Römer an die Nothwendigkeit der Bestattung für die Einkehr der Seele in die unsichtbare Geisterwelt. Und ist es denn der jüdischen und christlichen Auserstehungslehre viel besser ergangen, als der ägyptischen Lehre von der Rückstehr der Seele in den menschlichen Zustand?

Alles in ber Geftaltung biefer Lehre ift aghptifch. Go ber Rreis von 3000 Jahren ber Wanberung. Mögen barin nun feche Bhonirfreife fteden, ober (was mir bas allein Glaubliche fcbeint) funfzig ber uralten fechzigjährigen Rreife: chalbaifch, ober überhaupt urafiatifch, murben wir gewiß nicht biefe Babl, fonbern 3600 Jahre ju erwarten haben. Zweitens aber ift bie gange ethische Wendung ber Lehre und bes Bolfsalaubens rein ägnptisch. Der Meghpter er= geht fich nicht in phantaftischen Wanberungen burch bie Sterne, ober in muftifchen Bilbern bes Lebens in Gott. Die abgeschiedene Seele erscheint vor ihrem Richter mit einem Gunbenbefenntniffe und einem Ubwerfen aller aus ber Sinnlichkeit gefloffenen Gunbe. Diefes marb bei ber Beftattung ausgesprochen. Die viel angefochtene Darftellung bes Borphyrius findet fich im Wefentlichen gang burch bas Todtenbuch und bie Inschriften ber Graber bestätigt.

Der heibnische Philosoph melbet uns nämlich 158), baf man bei feierlichen Leichenbegangniffen, ebe man zur Ginbalfamirung fcbritt, bie Gingeweibe bes Berftorbenen in ein besonderes Wefäß legte, und biefes bem allburchschauenden Belios = Ra emporhielt und zeigte, während einer ber Leidenbeftatter folgendes Gebet für ben Berftorbenen fprach. nach bes Euphantos Uebersetung aus bem Meghptischen:

"D Konig Belios, und ihr lebengebenben Gotter alle, nehmet mich auf und laßt mich werben einen Benoffen ber ewigen Botter. Denn die Götter, welchen die Eltern mich zugeführt, habe ich verehrt mein ganges Leben bort:

ben Berfonen meiner Erzeuger habe ich immerbar Ghre erwiefen: von ben anbern Menfchen habe ich feinen getobtet, Miemanden habe ich bas bei mir Riebergelegte veruntrent : nichts andres Beillofes habe ich vollbracht. Sab' ich aber im Leben gefündigt, effend ober trinfend, was nicht recht war, fo habe ich nicht burch mich gefündigt, fondern burch biefes ba."

"Und foldes fagend", folieft Porphyrius, "warf er bas Gefäß in ben Strom."

Daß biefes Gebet etwas frei aus bem einfhlbigen Texte übertragen fei, fonnen wir aus ber Bergleichung ber letten Beile mit bem uns erhaltenen Texte eines hierher geboris gen Spruches ichließen, welchen (fo viel ich weiß) Rofellini 159) querft bekannt gemacht und überfett hat:

Die Gerechtigfeit feinem Beifte! Seine Miffethat bem Bauche! hu . f hati) ba . f: (ma

Aber wir haben ein gang gleichartiges Gebet von entfprechenber Bestimmung in ber von Champollion geiftreich

<sup>158)</sup> De abstinentia, IV. §. 10. Ueber biefen gangen Wegenfland ift bes finnigen und mahrheitliebenden Rofellini Darftellung in ben Mon. Civili, III. Cap. VII. p. 284 - 502 nachzulesen: bei Beitem bas Befte, was die Aegyptologie barüber geliefert bat.

<sup>159)</sup> A. a. D. G. 330.

"bas negative Sünbenbekenntniß" benannten Rechtfertigung bes Menschen vor Gott, worin es heißt:

"Der Nachbarn Gänse finkle ich nicht: ihre setten Fische angle ich nicht: ihre Ziegen jage ich nicht" 160).

Nach meines gelehrten Frenndes, Herrn Samuel Birch, neuesten schriftlichen Mittheilungen findet sich im Todtenbuche teine Stelle, welche dem von Porphyrius überlieferten Gebete näher käme, als was ich eben angeführt: wohl aber viele Aussührungen desselben Grundgedankens, und manche damit zusammenhängende merkwürdige Formeln. So heißt es im 53. Kapitel, 3. 4:

"Ich haffe was unrein ift und effe es nicht."

Der semitische Begriff ber Unreinheit wurzelt also schon im ältesten Aeghpten.

Die Ausführungen in dem vollen Texte des negativen Bekenntnisses, welcher dem 125. Kapitel beigefügt ist, sind allerdings auch in jener Aeußerlichkeit des Gottesbewußtseins befangen, von welcher die oben angezogene Stelle hinlängliche Kunde gibt, aber sie gehen doch zum Theise tieser. Büßte man die Zeiten, in welche die verschiedesnen Aussührungen gehören; so würden sie einen Werth haben auch als Zeugniß von den damals gewöhnlichen groben Ausführungen der heiligen Borschriften. Allen diesen Aussührungen nun wird in jenem Kapitel solgender kurzer Inbegriff des Inhalts vorausgeschickt, den wir nach der Uebersetzung unseres gelehrten Freundes vollständig hier

<sup>180)</sup> Champollion, Grammaire, p. 444 (Schluß des zweiten Theiles des Tobtenbuche).

unfern Lefern borlegen, mit Auslaffung ber noch unverftändlichen Stellen:

"Breis Dir, Du großer Gott, herr ber Bahrheit. Ich bin vor Dir erfcbienen, o herr, ich ftelle mich Dir vor, ju fcauen Deine Bute. 3d habe erfannt, und ich erfenne Deinen Ramen: ich fenne bie Ramen ber zweiundvierzig Gotter (Bahl ber Richter im hochften Berichtshofe), welche mit Dir figen in ber Salle ber Bahrheit, bie ba leben von der Zuchtigung ber Frevler, bie ba leben von ber Frevler Blut, an bem Tage ber Rechenschaft vor Unnefer (Dfiris Onno: phris, bem Gröffner bes Beile, bem Richter in ber Unterwelt), bem Gerechtfertigten (Bollenbeten, Bollfommenen). Sort ber Beifter, herr ber Wahrheit ift Dein Rame! Moge ich Guch erfennen, ihr Berrn ber Wahrheit: Bahrheit bringe ich por Gud. Bebedet meine Fehler: ich habe nicht Trug noch Bofes verübt! 3ch habe nicht gemorbet! 3d habe nicht Trug geubt im Bericht! 3d bin unbewußt bes Bofen! Ich thue nichts Bofes! Ich habe nicht ben Dann be-

"3d bin nicht trage gewesen (in meiner irbifden Banberung)! 3d bin nicht ermattet! 3d bin nicht hingefunten! 3d bin nicht muthlos geworben! 3d habe nichts ben Gottern Saffensmurbiges ges than! 3d habe mich nicht vergangen gegen bie Berfon meines Bor= gefetten! 3ch habe fbie Armen nicht gebruckt, noch hungern laffen, noch weinen machen! 3ch habe feinen Betrug genbt vor bem Ungefichte ber Meniden! 3d habe bie Dage Megnptene nicht verandert! 3d habe feinen Raub begangen an ben Bilbern ber Gotter! 3d habe bie leinenen Tucher ber Tobten nicht weggenommen! 3ch habe nicht hurerei getrieben! 3d habe nicht beflect bie Reinheit bes Bottes meines Landes! 3d habe nicht Buder getrieben! 3d habe nicht Siegelringe verfalicht! . . .

"Id habe bas Bewicht ber Wagichale nicht verringert! Ich habe ben Cangenben (beim Bieh) nicht ihre Milch vor bem Munbe weggenommen! 3ch habe bie Gagellen nicht gestort in ihren Lagern! 3d habe nicht gefinfelt bie Bogel ber Gotter! 3d habe nicht ges fangen ihren Fifd Rami und ihren Orprhyndjus (bie beiben beften Bifdarten)! 3d habe nicht Wehren an ben Bluß (Ranal) gefest gu feiner Beit (wenn er frei fließen follte)! 3d habe nicht einen Theil feines Laufes abgeleitet! 3d habe fein Fener ausgelofcht gu feiner Beit (Bachtfener? heiliges Feuer?)! 3ch habe bie Gotter nicht betrogen um ihre Opferschenfel! 3ch habe bie beiligen Geerben nicht weggetrieben! 3d bin einem Gott nicht in ben Weg getreten, wenn er vorausschritt (im Festguge)!

"Ich bin rein! Ich bin rein! Ich bin rein! Ich bin rein! Bein ift ber große Bennu (Phönix), ber in Suten-fhen lebt! Denn ich bin die Rüfter bes herrn ber Winde, welcher Leben gibt allen Menschen am Tage ber Rechenschaft, bes Anges in Annu (Heliopolis) am dreißigsten Tage bes Monats Meshir vor bem herrn ber Erbe! Denn ich habe gesehen das Auge in Annu sich füllen!

"Laß fein Uebel mir widerfahren in jenem Lande ber beiben Wahrheiten, benn ich fenne die Namen ber Gotter, die mit Dir find in ber Salle ber Wahrheit: ich fann mich retten vor ihnen!"

Trot einiger Dunkelheiten im Einzelnen ist doch eben so unverkennbar im Ganzen der tiese ethische Charakter dieses an den "Hort der Geister" gerichteten Gebets der gerechtsertigten Seele, als das Rleben des sich vertheidisgenden Gewissens an den änßerlichen Werken, und die damit verdundene Selbstgenügsamkeit und Selbstgerechtigkeit. Wir tragen auch gewiß nichts Fremdes hinein, wenn wir annehmen, daß die mit den Formeln verdundene Lehre und Unterweisung dem Ganzen etwa diese Richtung gab, daß der Sinn sei: wer nicht einmal so viel mit gutem Gewissen vor dem Richter der Seelen, dem Herzenskündiger, sagen könne, dürse vor ihm gar nicht erscheinen, sond dern müsse den durch die niederen Formen des Daseins, oder könne wenigstens nicht im Anschauen Gottes leben.

Jenen ethischen (und also biblischen) Charafter spricht auch noch ganz besonders das 85. Kapitel des Todtens buches aus, wo (nach Birch) die Seele des Abgeschiedesnen sagt:

"Ich gehe nicht zu bem Orte ber Strafe. Ich habe nichts gethan, was haffenswurdig ift ben Gottern, benn ich thue Ofiris Willen". . . . . Auf bie Seelenwanderung spielt offenbar bas 73. Rapitel an, wo es beift:

"D Beift (wortlich : Geele) , Du Furchtbarfter! Lag mich fommen jum Schauen (bes Dfiris) und lag mich burch bas Thor, meis nen Bater Ofiris ju ichauen, aus ber Finfterniß einzugehen zu meinem Bater Ofiris! 3d bin ber von ihm Geliebte! 3ch febe meinen Bater Dfiris: ich burchbohre bas Berg bes Gut (Get, Tuphon): ich thue Alles fur meinen Bater Dfiris, ich habe eröffnet (burchwandert) alle Pfabe im himmel und auf ber Erbe (meine Banberung ift gu Enbe). 3d bin bes Batere geliebter Cohn. 3ch fomme her von ben Tobten als eine gepflegte (gerechtfertigte) Geele! D alle ihr Botter und Gottinnen, meine Banberung ift vollenbet!"

Die Seele erscheint also bier, aus dem Todtenreiche fommend, vor ber Salle bes Gerichts, welche von Unubis, bem Untläger ber Geele, bewacht wirb. Gie verlangt Ginlag: fie will ihren Bater Ofiris ichauen, fie erfennt fich als fein Rind, ber Jammer und bie Milhe ihrer Banberungen ist vorüber!

Da alle folche Dichtungen vom Jenfeits ursprünglich nichts fein fonnen, ale bie Rud Abfpiegelung bes endlichen Bewußtfeins ins Unendliche, bes irbifchen Menschenlebens und bes irbischen Buftanbes ber Seele in bas Göttliche; fo werben wir hier auf ben Rern und Grund bes geschichtliden ägyptischen Gottesbewußtseins geführt: bas Gefühl bes irbifden Dafeins als einer Burbe, bes leiblichen lebens als eines Kerfers, furz auf bie Berzweiflung an ber Birtlichkeit. Diefes ift bas vorherrichende Bewußtfein ber geschichtlichen Naturreligionen: ohne Zweifel verklärte es sich in eblen Gemuthern zu einer Gehnfucht nach bem Ewigen, nach bem Leben in Gott, und ließ fie auf biefem Bege eine Berföhnung mit bem Leben finden: aber jenes ift bas Mugemeine.

Uebrigens ift biefe Stelle gewiß nicht alter als bas

554 Berhaltnig bes ag. Bewußtfeine v. b. Unfangen gu b. afiat. u. hell.

dreizehnte Jahrhundert: Set ist schon Thehon, der Gott des Berderbens, der Bose, die Schlange, welcher Horus das Herz durchbohrte, wie jeder Gläubige thun soll.

Ich kann biesen Gegenstand nicht verlassen, ohne meine Frende über den Fortschritt der Aegyptologie auszusprechen, daß sie so bedeutende zusammenhängende Stellen grammatisch zu erklären vermag. Es ist damit Alles erreicht, was ich im ersten Buche gewagt hatte, für meine Tage zu hoffen: und die Erfüllung dieser Hoffnung ist von der Seite gestommen, von welcher sie allein erwartet werden konnte, von dem treuen Fortgehen auf der von Champollion gezeigten und eröffneten Bahn. Wie sind dagegen alle and dern Träume und Anmaßungen zu Schanden geworden!

Fassen wir das Wesentliche der Formeln des Todtensbuches zusammen. Des Menschen Seele ist, nach der Aesgypter Glauben, göttlich, und also unsterblich. Sie hat eine persönliche sittliche Berantwortlichkeit zu tragen. Heillose Thaten verbannen sie von Gottes Angesicht: verzeihliche Sünden schiebt der Glaube auf den Leib, der dafür auch der Bernichtung Preis gegeben wird. Der gerechtsertigte Mensch ist sich bewußt, ein Sohn Gottes zu sein, bestimmt, Gott zu schauen am Ende seiner Wanderung. So heißt es im Grabe von Ramses V. 161) von den Seelen der Bösen:

"Sie schauen nicht biesen großen Gott (Helios-Ra): ihr Auge laben nicht die Strahlen seiner Scheibe: ihre Seelen werben nicht erleuchtet in der Welt; sie vernehmen nicht die Stimme des großen Gottes, welcher aufgeht über ihrer Bahn."

Bon ben Seelen ber Guten bagegen wird gefagt:

<sup>161)</sup> Ebendaf. C. 327-329. 100 1100 01016 110 010 1613 1011

"Diefer große Gott rebet zu ihnen, und fie reben zu ihm: ber Glang feiner Scheibe erleuchtet fie, ftebend in ihrer Bahn."

Diefe Borte find ethisch ju faffen: Die Sounenbahn ift offenbar nur bas geheiligte Ginnbild für bes Menichen Babn bier, und für die Wanderungen ber Seelen nach dem Tobe.

Aus der bisher erörterten Anschauung der Berbindung bes Glaubens an die Unfterblichkeit mit bem Glauben an bie Seelenwanderung burch Thierforper erklärt fich alfo ber Thierdienst und bie Darftellung ber menschlich gebilbeten Gottheiten mit Thierfopfen: aller, außer Dfiris: ber Gott ber Beifterwelt, ber Richter ber Geele, ift nur Menich. In jedem Thiere wohnt bem Megupter etwas Göttliches: einige, Stiere und Bod, waren unmittelbare Symbole ber Naturfraft: in allen aber tonnte die Seele eines Borfahren weilen auf ihrer fühnenben Wanderung. Der Tobtenbienft aber ift, wie ichon bemerkt, eins ber beiben Urelemente ber äguptischen Gottesverehrung, und hat tiefe Burgeln bei ben Megyptern geschlagen, faft wie bei ben Ginefen.

Eben fo flar ift aber auch, baf im agpptifden Gottesbewußtsein mit ber troftlofen Uebermacht bes Symbolismus bie ethifden Ibeen aufs engfte verbunden waren, welche bas menichliche Leben ordnen, und bie Ausbrüche ber Robbeit gurudbrangen: ber Glaube an eine fittliche Beltorbnung, an perfonliche, fittliche Berantwortlichfeit, an ein perfönliches göttliches Gericht.

Wie tief ber Glaube an die Seelenwanderung eingriff in bas gange agpptische leben, bat ber merfwurdige Roman "bie beiben Brüber" gezeigt, welchen be Rouges Scharffinn uns geschentt. Die gange Unlage und Dafchinerie ber Erzählung ruht auf jenem Glauben. Der Selb fann fo oft fterben, ale ber Dichter will: ja es will icheinen, bag

er eine Zeitlang auch Baum werben kann. Aber zulett ersfüllt sich boch bie göttliche Weltordnung, wie in ber Gesschichte Hiobs: das Bose wird bestraft, das Gute siegt: ber Held wird wieder Mensch und erreicht ein hohes Geschick.

Was die im Thierdienste sinnbildlich dargestellte Idee selbst betrifft, so kann man sie hiernach im Allgemeinen als dieselbe fassen, welche in Asien früh zum goldenen Kalbe geführt hat, und zur Darstellung der schöpferischen Gotts heit als des zeugungskräftigen Stieres. Nur daß diese Ansschaung vom Aegypter verallgemeinert und die Berehrung an das lebende Thier als Sinnbild der lebenden Götter angeknüpft wird. Es war eine durchgeführte religiöse Thiershieroglyphik.

Nur jener Zusammenhang bes Thierdienstes mit dem Unsterblichkeitsglauben und der Idee der Seelenwanderung erklärt die seltsamsten Erscheinungen dieses äghptischen Shmsbolismus: so die seierliche und kostbare Bestattung und Ausbewahrung der Mumien der heiligen Thiere, wie wir sie jeht in dem Apisheiligthume von Memphis recht ansschaulich vor Augen haben.

Wir haben die ethische Seite des Dienstes angebeutet, welche jenem Bolksglauben eine höhere Bedeutung gab und ihn veredelte. Wir haben aber damit die Ibee der Seelenwanderung noch nicht erschöpft. Sie verleugnet auch bei den Aeghptern nicht einen tiesen Gedanken, wenn gleich er ohne alle dialektische Ausbildung geblieben. Der Aegupter, welcher diesen Glauben lehrte oder überlieserte, ging aus von der Anschauung, welche Plato im Phädrus und anderwärts so herrlich entwickelt. Es ist im Menschen keine Erinnerung eines früheren persönlichen Daseins, und doch ist die Erscheinung der Seele in der Menschenwelt nicht erflärlich ohne ein schlafendes Bewußtfein von ben Dingen und ihrem Zusammenhange: Die Lehre ber Geelenwanderung burch Thiere, als Guhnung ber begangenen Gunben, erklärte ihm beibe Wahrnehmungen.

Mus ben tiefen Burgeln, welche biefer Unfterblichfeitsglaube im äghptischen Weifte geschlagen, erklärt fich auch allein bas Ungeheuere und Magloje und babei bas Berrliche, Sinnvolle und Runftreiche bes Phramibenbaues im Alten Reiche. Wie ber Thierdienst nichts ift als die äghp= tisch = afrifanische Gestaltung einer uralten afiatischen Unschauung, so auch bie Berbindung ber Sorge für bie Sicherung bes Leichnams, und, wo möglich, für bie Ungerftörbarkeit beffelben, mit bem Unfterblichkeiteglauben. Die Seele war unfterblich, aber ihre Seligfeit, wo nicht ihre Lebensfähigkeit, war gebunden an die Erhaltung bes Rörpers. Die Zerftörung ber Leiche mar alfo bie Zerftörung ber Seele. Wir verbanten ficherlich ben Wunderbau ber Phramiden noch mehr ber abergläubischen Furcht vor der Zerftörung des Leibes als der blogen Citelfeit und Brachtsucht ihrer Erbauer. Das Tobtengericht bes Bolfes über die Könige (wie über jeden anderen Todten) war in ben Zeiten ber vierten Dhnastie noch feine leere Formel. Run waren aber die Ronige ber größten Bbramiben, nach allgemeiner Ueberlieferung, fchnöbe, barthers zige Thrannen, welche guten Grund hatten, fich vor ber Deffentlichkeit jener Zeiten, bem Gottesurtheile bes Bolfes und der Priefterherrschaft, ju fürchten. In die Phramiden fonnte nicht leicht Jemand eindringen. Jebe hat ihr eigenes Geheimniß ber Unzugänglichkeit. Bor einem Auflaufe aber schüten fie jebenfalls vollfommen.

Bir haben alfo nach allen Geiten ein großartiges, ties

fes Gottesbewuftfein als Grundlage, aber auch allenthalben eine troftlofe Unfähigfeit, bie Ibee in ihrer Reinheit feftzuhalten. Diefe Unfähigkeit, verbunden mit bem Runfttriebe ber Megbpter, führte zu foloffalen Berfehrtheiten eines an ber Berforperung flebenben, an bas Leibliche fich ftarr antlammernben und es gabe festhaltenben, abergläubischen Sinnes. Diefen Boll bezahlte bie uralte afiatifche Menfche beit für bie Besitnahme Afritas und bie Aneignung bes Riltbales. Bei allem biefen bleibt groß bas Berbienft ber Megbeter für bie Menschheit, baß fie bie berauschenbe unb verwirrende Naturverehrung Afiens jum Glauben an bie unfterbliche Berfonlichfeit ethisch ausgebilbet und gum Bolf8glauben erhoben haben. Ferner ift es ein großes Berdienft ber Meghpter, bag fie bie Religion, in ihrer Beife, überhaupt mit großer Kraft ethisch behandelt und gum Bolfsglauben gemacht. Die Berbindung ber 3bee mit bem au-Kerlichen Dienste ift burch fittliche Ibeen vermittelt. Das Gottesgericht bes Bolfes ift Bilb bes unvermeiblichen Gottesgerichtes bes Dfiris, bes Untrüglichen, Bahren: Die Seele jebes Frommen und Guten wird ofirifch, eigentlich Dfiris felbst, d. h. vergöttert.

In bieser Ivee liegt also ber eigentliche weltgeschichte liche Punkt bes äghptischen Gottesbewußtseins. Gerechtserztigt ist solglich Herodots Urtheil und im Allgemeinen die ehrsürchtige Auffassung der Griechen von den Geheimnissen der äghptischen Religion und ihrer inneren Berwandtschaft mit den eigenen: gerechtsertigt überhaupt ihre Bewunderung der uralten, durchgebildeten Gesittung der Aegypter.

Noch glänzender tritt die weltgeschichtliche Bedeutung bes äguptischen Lebens hervor in ber Runft. Gie ift bas

bellfte Geftirn am ägpptischen Simmel, und hat einen bleibenben Werth, nicht blog vom rein fünftlerischen ober bloß technischen Standpuntte, von welchem alle Aundige es leicht erkennen und zugeben, fondern auch geistig und ethiich.

Die bilbenbe Runft tritt, nach einem allgemeinen organifchen Gefete, querft auf mit ber Baufunft. Gie ift bie Runft bes Alten Reiches, mabrent bie Bilbnerei und Malerei ihren Gipfelpunkt fruh im Neuen Reiche haben (von Horus bis Ramfes II.). Alfo pflegte bie Thebais bie Runft in ber Spifoszeit.

In ber Baufunft bes Alten Reiches gibt fich bie Großartigfeit und fünftlerische Bollenbung fund burch ben Phramibenbau: Die Tempel (von benen wir leiber nur wenige Refte haben) und bie Graber zeigen ben Ginn für Symmetrie und Schönheit. Der borifche Saulenbau wird bier, feiner 3bee nach, geboren als Bilafterbau, mit Gebalt und Rrang: bas beweisen Denkmäler ber zwölften Dynastie. Dieser Beit gehören auch bie großartigften Runftbauten und Bafferbauten gu, wie Labprinth und Morisfee. Un eine geschichtliche Berbindung benfen wir hier nicht, auch nur als Möglichkeit: eigentlich hat nie eine folche in ber Runft Statt gefunden, fo wenig als in ber Mythologie und bem Staats= leben ber geschichtlichen Zeit.

Die Anlage Babylons, und alfo mohl auch bes größten Bertes ber Belt, bes Belustempels, als bes Bahrzeis chens Babels, ift merkwürdigerweife, nach unfern Tafeln, ungefähr gleichzeitig mit ber Errichtung ber großen Pyramiben. Bergleicht man beibes, fo zeigt bas Menfere bes Tempels eine größere Entwickelung bes Runftsinnes als bie ohne Abtheilung und Schmud in großartiger mathematifcher Form - Ginfachheit fich erhebende Riefenpyramide. 3m

Inneren aber birgt biefe größere Runft als jene. Die Bilbnerei war in ben funftreichen Gangen und Tobtenfammern vertreten burd hieroglopben und burch funftreiche Sartophage. Den bes Königs Mentheres, bes Erbauers ber prächtigften Phramibe, ber britten in Gifeb, befigen mir leiber nur noch in ber getreuen Abzeichnung, welche auch unfer Werf giert. Gie genügt, um bie Bartbeit ber Linien und bas borifch Untite ber Berbaltniffe zu murbigen. gegenüber ben Bildwerfen bes Neuen Reiches. Dieje Unficht war fo febr bie aapptische, bag bie Bauten bes Denes, nach Manetho, bie bes Nachfolgers übertrafen. Das berliner Mufeum zeigt allerbings einen Fortidritt ber Urditettur in ber freieren fombolifden Behandlung bes urfprünglichen Solzbaues im Laufe ber vierten Donaftie: alfein eben fo febr auch bie mufterhafte Bollfommenbeit bes früheren, ftrengen Stbles.

Die ägyptische Bilbnerei hat ihren Propheten in Winckelmann gesunden. Er hat zuerst nicht allein ihre innere Trefslichkeit, sondern auch ihre große Bedeutung als weltgeschichtliche Borschule der griechischen angeschaut, und endlich die Epochen ihrer organischen Entwickelung entbeckt.

Das Geheimniß ber Berhältnisse bes menschlichen Körspers ward zuerst den Aeghptern offenbart: und von ihnen ward der erste Kanon besselben ausgebildet, welchen die Griechen nur, nach dem Wuster ihrer eigenen, vollkommesneren Gestaltung, fortbilden und durch die Auspräzung ihres edeln Antlitzes und seines Ausdruckes ergänzen konnten. Im ibealen Ausdrucke des Thierlebens und der Thierformen sind die Aeghpter nie übertroffen. Aber es ist ein unbegründetes Borurtheil, daß die äghptische Plas

ftit bas menschliche Antlit felbft einestheils, bei Götterbarftellungen, ohne ibeale Schönheit, anderntheils, bei Bilbniffen, ohne Individualität bargeftellt. Bas bie Götterbarftellungen betrifft, fo ift bas Götteribeal zuvörberft einförmig und ohne ben perfonlichen Ausbruck, welchen ber Bellene im idealen Anschauen ber menschlichen Berfonlichkeit gewann: es ift, zweitens, nicht fo erhaben als bas griechifche, allein es ift ebel und funftgerecht. Biele ber afiatifchen Gottheiten, felbit ber indischen, find Ungeheuer, vielköpfig und vielbandig, und graufenhaften Ausbruds: von biefem Greuel ift bem Aegypter nur ber altphönizische (ebomitische) Batate geblieben, als Tempelbild bes Btah-Sephaftos. Benen afiatischen gegenüber find bie ägpptischen Götterbildungen bie einzigen Borläufer ber hellenischen: ihr 3beal ift ebel und rein menschlich. Das Afrikanische bes ägnptifchen Gesichts wird jurudgebrangt: es fpricht aus ben Göttern bie Erinnerung an bas afiatische 3beal, mit strengem Kunstsinn ausgeführt.

Bas aber bie Bilbniffe betrifft, fo fann man von ber beften Zeit ber ägyptifchen Runft fagen, fie ftelle bie Denschen persönlich bar, real, ohne eine bas Individuelle verwifchende 3bealität. Dafür haben wir jest jum erften male ben urkundlichen Beweis vor une in ben jungften Lieferungen bes großen preußischen Berfes. Schon bie Bilber bes Alten Reiches zeigen perfonliche Auffaffung: boch fie haben feine Geschichte. Wer erkennt aber nicht fogleich das Unbebeutende in Tuthmofis II., das Herrschende in der Schwester, bas Grofartige und Schone in Tuthmofis III.? Sorus ericheint als ein ichmacher Schwärmer, wie er war: Ramfes II. Ablernase und afiatische Stirn find bekannt: aber fein großer Bater Gethos I. ift ihm in ebler Gesichtsbildung gleich. Amenophis II. und III. steschen wunderbar ab gegen den blödsinnigen Schwärmer, welcher die Berehrung der Sonnenscheibe an die Stelle des idealen Dienstes des Ra einführen wollte. Der todte Typus, die Schablone, tritt erst beim Verfalle der Kunst ein.

Die ganze Bilbnerei ruhte bennach auf besonnener, ansschaulicher Kenntuiß des Eigenthümlichen, und auf treuer Biedergebung besselben durch die Zeichnung: und wir wers den sehen, wie die mathematisch anatomischen Grundlagen den Neghptern vom Alten Reiche her eigen waren. Die Bewegung der Bilder ist noch steif, übereinkömmlich, gleichs sam beengt durch das Gängelband des Pharaonens, Priessters und Kastenwesens: allein sie fehlt keineswegs, wie bessonders die erhobenen Arbeiten zeigen.

Dasselbe gilt von der Malerei: nur daß diese Kunst bei den Aeghptern, wie überhaupt in der Alten Welt, hinter der Bildnerei zurücksteht. Die Zeichnung ist streng, geistreich, kühn: die Perspektive wird natürlich nicht berücksichtigt, so wenig als bei den Griechen.

Also bas Tüchtige und Wahre, die Treue besonnener Auffassung und jene Strenge der Ausführung, welche der einzig wahre Weg zum vollendeten Schönen ist, sind das Weltgeschichtliche der ägyptischen Kunst: eine Einwirkung auf tretische Künstler kann nicht bewiesen werden, und ist auch nicht wahrscheinlich.

Man wird nicht viel Weltgeschichtliches von der Wifsenschaft und dem Schriftthum der Aeghpter erwarten: doch ist auch hier ein nicht verächtliches Streben uns verkennbar. Die Alten schreiben den Aeghptern die Ers

and the transferred in Latimetts II., and Dereforence in

findung ber Geometrie burch bie Landvermeffung gu. und damit auch folgerichtig bie ber Arithmetif. Die von Lepfins veröffentlichten Refte ber Landvermeffung, Die mathematische Bollfommenheit ber Byramiden und die Runftbauten bes Alten Reiches find genngenbe Gemahren für biefe Angabe. Für bie Renntnif ber Mechanif und ber angewandten Mathematif überhaupt zeugen bie äghptischen Bauten nicht minder burch ihre fünftlerische Bolltommenbeit als burch bas Ungeheuere ihrer Maffen. Man muß befibalb ben Megbptern aber nicht eine wiffenschaftliche Erfenntnig in biefem Gebiete gufchreiben. Es war eine auf geschärfte natürliche Unschauung gegrundete Geschicklichkeit, welche burch bie Elemente ber geometrischen Wiffenschaft geregelt wurde. Die Träumereien, welche auch in neuerer Zeit wieder zum Boricein gekommen find, von aftronomiicher Bestimmung ber Byramiden und von tiefem aftronomifchen Symbolismus muffen vor bem machen Bewuftfein verschwinden, zu welchem die Anschauung ber Dentmaler und die Früchte ber Sieroglophit auffordern.

Die Aftronomie ber Megypter trägt, wie alles Unbere, eine ftart lanbichaftliche, nur für Megypten berechnete Farbung. Obwohl fie feine Schaltjabre batten, find fie boch burch bie genaue Beobachtung bes überschüffigen Bierteljahres bei Annahme von 365 Tagen ben Römern bie Bater bes julianischen Jahres geworben, und Lepfins hat nachgewiesen, wie fie die Ungenugendheit bes vierjabrigen Schaltfreifes fo gut fannten, baf fie im Stanbe waren, biefelbe gu verbeffern burch fünftliche Cyflen, bie faft fo alt find wie bie Grundung bes Menesreiches.

Der Streit über bie erfte Erfindung bes Inomons und ber Runft ber Schattenmeffung, eben wie ber Ginbeit bes Maßes, ift für uns ein sehr untergeordneter: es kann nach unserem Organismus der Weltgeschichte zwar am allers wenigsten von einer Rückwirkung Aeghptens auf Asien die Rede sein: aber auch die Annahme, als wären Chaldäer die Lehrmeister der Aeghpter gewesen, hat für uns keinen Sinn. Die geschichtlichen Chaldäer sind Semiten, und der Khamismus liegt vor dem Entstehen des semitischen Lebens: die geschichtlichen Chaldäer und Aeghpter standen in keiner Lebensgemeinschaft. Eine gemeinsame Wurzel in Ur-Asien scheint aber allerdings auch hier angenonnnen wers den zu müssen.

Die Chemie, ober Scheibekunst, hat sogar ihren Namen von Aeghpten, welches Khemi, bas Schwarze, heißt. Schon ben ältesten Königen werden Schriften über Anatomie zugeschrieben, und daß die Arzneikunst und Arzneimittellehre bei ihnen einheimisch gewesen, wie alle Berichterstatter sagen, wird vielleicht auch noch durch gewisse Apothekerzeichen erwiesen, wie wir bei der Behandlung der Zahlwörter bemerkt haben. Den anatomischen Schriften wird ein hohes Alterthum zugeschrieben: eine genaue Abtheilung des Körpers, nach allen seinen Gliedmaßen, zeigt sich auch auf den astronomischen oder aftrologischen Darstellungen.

Was das eigentliche Schriftthum betrifft, so steht oben an das chronologische. Königslisten, nach Jahren, Monaten und Tagen, scheinen wirklich so alt zu sein als das Reich. Die Methode war und blieb unvollkommen, aber sie wird mit Treue geübt. Was die Verwirrung hers vorgebracht, ist zum Theil anch nur späteres Mißverständniß.

Die Rönigsliften, nach ihren alteften Beftanbtheilen we=

nigftens, schloffen im Schriftthum aber fich ben beiligen Büchern an. In ber Sammlung ber beiligen Bücher war Wiffen, Weisheit und Frommigteit ber Priefter niebergelegt.

Das Neue Reich zeigt uns schon febr früh ben letten Ausläufer eines volksmäßigen Schriftthums: ben Roman. Die schon oben erwähnte Erzählung von ben beiben Brübern ift feltjamerweise im Jahre bes Auszugs, ober bochftens ein ober zwei Jahre vorber, von einem Bibliothetar bes Königs Menephthah geschrieben.

Man rumpfe bie Rafe nicht über biefen agpptischen Roman: er verlengnet nicht bie Natur seines Ibeals, bes wahren Epos, ober ber ergählenden Beranschaulichung ber fittlichen Weltordnung. Er hat eine achte, mahre Löfung: es wird göttliche Gerechtigfeit genbt. Bon wie wenigen ber taufend Romane ber neuesten Zeit fann man biefes fagen! Endigen fie nicht großentheils, und zwar nicht blog bie frangösischen, sondern auch viele englische (Didens nehmen wir aus, und Ringslehs Sppatia und Westward-Ho! find Mufter bes Gegentheils), in einem unerträglichen Migtlang bumpfer ober eitler Bergweiflung (wie Lord Bhrons und ber Grafin Sahn und viele andere beutsche Romane), ober in ekelhafter Lebensmübigkeit? Soll aber boch eine icheinbare Löfung geboten werben, wird biefe nicht viel mehr mit ben haaren herbeigezogen, als in jenem Romane aus Dofes Beit, und felbft in feinen finefijchen Beiftesbrübern?

Dabei fehlte es ben Meguptern entschieden nicht an Sumor, ober ber Fahigfeit, bas Ernfte in feiner luftigen Auffaffung barguftellen. Sier tritt, gang naturgemäß, bei ben Meguptern bie Thierfabel besonders hervor, als Form, und Priefter und Fürften als ein Lieblingsgegenftanb. Als polfsmäßiges Element ber Runft haben wir fatprifche Zeichnungen feierlicher Thier-Aufzüge (gur Berfpottung ber pries fterlichen) und Thierfriege (Raten und Mäufe). Lepfins bat in feinen erften Denkmälern einige bekannt gemacht. Aber es icheint, als ob bie Thierfabel frühzeitig ben volksmäßigen Theil bes Schriftthums, und vielleicht ben lebenbigften beffelben, gebilbet habe. Bunbel hat barüber querft, so viel ich weiß, geistreiche Winke gegeben, indem er auf bie vielen nach Aegupten beutenden Buge, nicht allein in ber Ueberlieferung von Alefops Leben, fonbern auch in ben Ergählungen felbft, welche feinen Ramen tragen, aufmerkfam gemacht 162). Es konnte alfo wohl fein, baß bie einzige ichriftstellerische Arbeit bes Gofrates, von welcher wir Kenntniß haben, ursprünglich ägyptischer Erfindung gewesen. Er übersette befanntlich mahrend ber letten Wochen feines Lebens mehrere afopische Fabeln. Rein Bolt bat ein befferes Recht auf eine folche Erfinbung, als bie Aegypter, welche bas Thierleben in Reli= gion und Kunft fo tief auffaßten.

Ein steptisch-satyrischer, ja sarkaftischer Zug im ägyptisichen Bollscharafter wird von ben Römern zugleich mit

<sup>98.</sup> A22 ff. Welder (Rhein. Mus. VI. 1839) hatte schon früher barauf ausmerksam gemacht, baß Aesôpos (verborben aus Aldlow? bas koptische Wort ist Ethosch — Kesch) bei Planudes als Neger beschrieben wird. Ich halte übrigens die bei Herodot (II, 134) zuerst erscheinende griechische Nachricht von Aesop, dem Staven des Jadmon in Naukratis zu Amasis Zeit, als einem schlauen Erzähler humoristischer afrikanischzägyptischer Thiersabeln, für vollkommen geschichtlich, Aesop mag sie nun in Samos selbst aufgezeichnet haben oder nicht. Man vergleiche Baehr zu jener Stelle Herodots in der neuen Ausgabe.

bem Auffahrenben, Jähzornigen ausdrücklich bemerkt. Der Humor des geknechteten und von allen Seiten in Formen geschlagenen Bolkes flüchtete sich in Politik und Religion hinter Parodie und Spott, unter bessen Hülle sich aber tiefer Ernst zeigt.

Go in ber Bolfsüberlieferung von Mhterinus. Diefer König fand eine schreiende Ungerechtigfeit barin, bag bie Götter ihm, bem Frommen, nach einem ihm geworbenen Spruche, ein furges Leben beschieben, mahrend feine gottlofen Borganger fo lange regiert hatten. Die Götter find gerecht, antworteten bie Priefter: benn fie wollten gerabe nicht, daß die gottlofen Meghpter mit fo furger Strafe abfommen follten. Geht man biefer gewiß nicht rein marchenhaften Erzählung nach, fo wird man einen ernften, mit Schwermuth und Bitterfeit gemischten Bolfeglauben an eine fittliche Weltorbnung gewahr, welchen bie Wiberfpriiche in der Wirklichkeit zu bitterem Unmuth geführt hatten. Es scheint auch teine mußige Erfindung gewesen zu fein, baß Paapi, einer ber Weifen am Sofe bes unglüchfeligen Sohnes des verabscheunngswürdigen Rameffes, fich ben Tod gab, weil er bas nahende Gericht über fo viele Unmenschlichkeit voraussah. Der ernfte Zug bes Glaubens an eine sittliche Welterbnung spricht fich endlich am flarften in ber ethischen Ausbildung bes Dfirisgerichtes über die Todten aus, wovon oben bereits geredet ift.

heit aute Schraufen geseht. Schan in alteinen Zeiten haren fie die entichtichen Meuschenerfer abzeichnist und als den Ekkern verhalt darzeitellt, während die Molosbhapfen in Kalklitug, in Sopien und im gehilderen Phönizien und in karrbage als Heligthum bes Ciertesbenuchteins forde danerien. Wegrub is dach selbst dem, nach auteraführen danerien. Wegrub is dach selbst dem, nach auteraführen

# elements of the state of the st

Auf bieser Grundlage also ruhte das gesellige und staatliche Leben der Aeghpter. Um seine edeln und ehrsfurchtgebietenden Seiten zu erkennen, ist es nicht einmal nöthig, daß wir auf den starren Priesterstaat Meroe oder das Zerrbild der versinnlichten und zerquetschten Menschheit des Negerlandes oder der Troglodyten hinblicken.

Aegupten hat nicht allein, im Gegensatze afrikanischer und späterer asiatischer Entartungen und Berkümmerungen, eine Schuhmauer errichtet wider die Rohheit des Libhers wie des Negers, ja selbst wider die Greuel des asiatischen Orgiasmus, und diese Mauer aufrecht gehalten und gessichert mit einer Gesinnungstüchtigkeit, welche die dankbare Anerkennung der Menschheit verdient. Denn in manchen Beziehungen haben die Aegypter auch dem verwilderten Orgiasmus, wie der Turanier, so der heidnischen Semiten, heilsame Schranken gesetzt. Schon in ältesten Zeiten haben sie entsetzlichen Menschenopfer abgeschafft und als den Göttern verhaßt dargestellt, während die Molokhsopfer in Palästina, in Sprien und im gebildeten Phönizien und in Karthago als Heiligthum des Gottesbewußtseins sortsbauerten. Begrub ja doch selbst Rom, noch unter Cäsar,

gefangene Gallier lebenbig, um ben Born ber Götter in fühnen. Aber auch manche Könige Judas und Israels liefen ihre Kinder "burchs Teuer geben". Wahrhaft rein pon biefem Greuel hat fich in ber Zeit ber politischen Befittung nur bas bellenische Bolt gehalten: jum glanzenben Beweife, bag nur bas bentenbe Bewuftfein, ber Glaube an bas Bernünftige als bas Wahre und Gute, gepaart mit Ehrfurcht vor bem Göttlichen, bie Menichen vor Rudfällen in Robbeit fchütt, was weber Brauche noch Feiern, noch bie außerliche Gefittung ber Ginefen und Bhzantiner und ihrer mobernen Rachfolger vermögen.

Der Berkehr ber Menschen mit ber Gottheit war ein perfönlicher: nicht vermittelt burch Zaubereien, ja nicht einmal burch bie Briefter. Götterfprüche wurden Konigen wie Prieftern zu Theil: Tempelschlaf, Traum, auch wohl ohne Zweifel Belliehn, waren bie Mittel bes über ben wachen Buftand binausgebenben Gottesbewuftfeins. Bon ber turanisch = iranisch = semitischen Berauschung burch Ge= trant, burch Baufen und Schellen, burch gewaltfame Bewegung, findet fich feine Spur bei ben Meghptern.

Leiber wiffen wir noch wenig von bem Beifte ber hanslichen und gefelligen Berhaltniffe, fo wie über bie Berfaffung. Aber Alles, mas wir miffen, zeigt bochft achtungs. werthe Seiten. Wie bei ber Beschneibung, fo ftellte auch in ber Monogamie bas Recht und bie Sitte ber Priefter das Alte und Richtige bar. Das Weib war bes Mannes Befährtin, nicht abgefchloffen von bem gefelligen Bertehr: ein perfonliches Berhältniß, alfo Monogamie, bie Borausfegung. Die vor Allem fonigliche Unfitte ber Bielweiberei brach auch hier wahrscheinlich bie alte Bucht.

Rein Aegypter ferner war Stlav, auch ale alle, außer

ben Priestern und der Kriegerkaste, zu Knechten gemacht waren. Den Mord des Sklaven bestrafte das Gesetz. Das ganze häusliche Leben ist ein gesittetes. Weder Graufamkeit noch Frechheit und Lüsternheit erscheint auf den Denkmälern, oder in den Graddarstellungen, welche doch das ganze wirkliche Leben uns vor Augen führen. Allenthalben erscheint ernste und, für die Zeiten, milde Sitte. Daß endlich die Freiheit auch in Aegypten die ältesten Briefe hat, und nicht der imperialistische Pharaonismus, haben wir seines Ortes geschichtlich nachgewiesen, dis zur zwölften Opnastie, der vorletzen des Alten Reiches.

Das Kastenwesen war durchaus nicht, was es in Indien ist. Der Aegypter kennt keine Paria. Jeder Aegypter ist Kind und Freund der Götter: wie Eine Sprache, so vereint sie Ein Gottesbewußtsein, Eine Gottesverehrung, als die der bevorzugten Nation. Die Feste und Feiern waren und hießen Bersammlungen der Gemeinde. Seit Menes gehörten die Könige, der Regel nach, den edeln Geschlechtern der Kriegerkaste an: aber oft auch gingen sie aus dem Bolke hervor: immer endlich wurden sie in die Priesterkaste ausgenommen. Innerhalb dieser beiden vornehmsten Kasten, wie innerhalb der andern, war eine große Freiheit sie den Einzelnen. Ehen wurden geschlossen zwischen verschiedenen Kasten: nur die niedrigste Ordnung der Hirzten, die Sauhirten, waren auf sich selbst beschränkt.

Fassen wir das Ganze zusammen, so erscheint Aeghpten in mancher Beziehung als eine rettende Insel alter, aber in Formen verkleideter Gesittung. Wir müssen die Wahrheit anerkennen, daß die Aeghpter nicht umsonst gelebt haben, und nicht unverdient der Gegenstand der Beswunderung des geistreichsten Bolkes der Erde gewesen sind.

Allerbings laufen alle Faben boberer menschlicher Entwides lung, wie in ber Sprache auf Semitismus und Granismus, fo in ber Weltanschauung und bem Gottesbewußtfein auf Juben und Sellenen aus: und in Runft und Biffenfchaft hat ber Arier bas Angeficht ber Erbe verändert und ber Menschheit unbefannte Boben und Tiefen gezeigt. Allein die Treue und Zähigkeit, die Besonnenheit und bas Maß, ber Ernft und die Feierlichkeit bes aghptischen Beiftes fichern ihm für alle Butunft einen ehrenvollen Plat. Gelbft feine Tobeszuckungen zeigen die ungerftorbare Babigfeit bes ägpptischen Beiftes. Die feit einem Jahrhunderte ganglich untergegangene Muttersprache ift ben toptischen Brieftern, welche fie ohne bas geringfte Berfiandniß im Gottesbienfte gebraucht, in unfern Tagen, nach wenigen Monaten wieber lebenbig geworben.

Der wahre Kern biefer Zähigkeit aber ift Treue, und es gibt nichts Ehrwürdigeres, als dieses treue Festhalten an dem Schatze bes Wahren, Schonen und Guten, welches wir ererbt, und welches zu wahren und zu mehren der Beruf jedes Geschlechtes und, im großen Gangen, jedes Bolkes ift. Diese Treue ift die einzige fichere Bewähr, nicht allein für ben Schmud ber gebilbeten Bolfer, die äußere Gesittung, sondern auch für ihr wahres Kleinob, bas Bewußtsein bes Göttlichen im Menschen und in ber Menschheit, wenn auch nur, ober vorzugsweife, ber eigenen. Bebes Bolt, jedes Weltalter empfängt feinen Beruf, und biefem nicht untren zu werben, ift bie Bedingung feines Dafeins und ber Preis feines Lebens. Alle gefitteten Bölfer ber Geschichte tragen an ihrem Welttage bie Facel, bas göttliche Licht, welches sie, so weit unsere Nachrichten reichen, von ben Borgangern empfangen, mit größerem ober geringerem Glanze über die Erde: und Dank und Ruhm, getreues, liebevolles Andenken gebührt einem jeden Bolke, dessen Tagewerk nicht unrühmlich vergangen, und welches, auch im Erliegen noch edel und tapfer, die Fackel in andere Hände gegeben, durch Beispiel, Lehre, Kunst. Die Alte Welt ist eine abgeschlossene, und Aegypten ist der älteste uns geschichtlich bekannte Theil: in ihr hat Aegypten eine große Stelle rühmlich ausgesüllt und erhalten, einen erhabenen Beruf mit Treue bewahrt, und in seiner Abgeschlossenheit Menschheitliches entwickelt und unvergängliche Denkmäler seines Kunstsinnes zurückgelassen für die Beswunderung der fernsten Jahrhunderte.

the Fred isolive Norn vieler Link alick auch ist Think, and en gift public Cheldervieler. This berket treat helicalien

Billie ber Goideliche fragien inn albrum Adeliteaet ble fractif.

residen, non ben Weightheren einstangen, Fuib gesteren

# Register

zu ben fünf Büchern

## Aegyptens Stelle in der Westgeschichte.

21.

Mahmes (Ameffis), Regentin III, 79 f.; IV, 126. 135. — König, vgl. Amofis.

Aahmes Nefruari, Gemahlin von Amofis IV, 124.

Abammon I, 31.

Abel, val. Sebel.

Abraham IV, 293. 420 ff. 454 ff.; V, 19. 61. 368 f. 378. 383. - Ursprung seiner Religion Va, 52. 321 ff. - feine Zeit Va, 351. 353. — Abraham in Aegypten Va, 486.

Abydos, Königsreihe I, 74 ff.; II, 131 ff. 187 ff. — Rleines Labyrinth II, 55 f.

Aches II, 76. 107. 349.

Moris III, 150; Va, 419.

Achthoes=Aftisanes II, 267 f. Acrifius V, 296.

Abah V, 345.

Abam V, 303 f. 307; Va, 49. 65. Abobus V, 360. 364.

Abonis V, 306 ff. 321. 324. 358; Va, 7. 9.

Abverbia I, 359 ff.; V, 100 f.

Aegineten, Seemacht Va, 428 f.

Megnpten, fein weltgeschichtliches Berhaltniß jur fibrigen Belt V., 338 ff. — zu Affen von 747-586 v. Chr. Va, 503-508. — Die allgemeine weltgeschichtliche Bebeutung Aegyptens V., 539-572.

Melian IV, 46, 88, 96; II, 46. Meon V, 269, 273, 283, Mer V, 235 f.

Mether V, 285 ff.

Methiopien IV, 123 f. 147. 150. 153. 158. 191. 205; Va, 470 f. - Methiopifche ober XXV. Dynaftie I, 114.

Afrifanifches Clement in Aegupten Va, 470 ff. 476 ff. Afrifanus Julius I, 110 ff. 128. 245-251; II, 8; III, 17. Mgabus V. 347.

Mgathodamon V, 194 f. 348. 386.

Mani Va, 214, 226.

Mgreus V, 284, 288, 299

Agres und Agrueros V, 306 ff. Aferblad I, 374.

Affo (Btolemais) IV, 239. 436.

Mlaparus Va, 42.

Miêtai V, 307, 310.

Mierander ber Grofe, Va, 418. III mintpolit (einemit) bonedalt

Alexander Bolybifter I, 155. 236; IV, 292 f.

Alexandrinifdes Mujeum I, 151 ff. income inentill gandelt

Mimelon Va, 42.

Mlorns Va, 40 ff.

Alphabet I, 520 ff.; V, 120. 139 f. 372 ff. 386 ff. 395 ff.

Amajis III, 146, vgl. Amofis.

- University from Reliairy V-Amd ura (Bideris) II, 78 f. 99 f. 127; II, Borwort, G. V. XI f. Amempfinos Va, 43. m fat it iff it adireceingte Board ?

Amenembe I. (Ammenemes) II, 286 ff. 299. 306. der II abnir

Amenembe III. (Mares) II, 295 f. 324 ff. of glat III bigadile

Amenembe IV. Buch II, 296 f.; IV, 414. II amenille eradio &

Amenophis I. Buch III, 77; IV, 125 f. - Jahreszahl Va., 385. Amenophis II. Buch III, 77; IV, 149 f. Va, 386. ale d dad ?

Amenophis III. Buch III, 77. 88; IV, 117. 151 ff.; Va, 386.

Amenophis IV. Buch IV, 162 f.; Va, 387, and the audust? Amenfe, Königin III, 75, 78. 80. . 192 188 1 308 V sinask

Amente I, 445 f.

Amentimaios II, 341.

Acetusten, Sermost vo. 438 f. Amentuand III, 88 f.; IV, 162 f. indintrallen nist austane f.

Ammenemes (fiebe Amenembe) Va, 370.

Ammenon (ein Rachfolger bes Alorns) Va, 42.

Amnerith (Ameris, Amenartas) III, 138 f. Bgl. Va, 513, Amoriter IV, 235.

Amôfis (Aahmes) II, 269; III, 77; IV, 116, 122-125, 141; Va, 385. Mmôfis (XXVI. Dyn.) Va, 414 f. 426, 101 10 101 11 11 11 11

Mmun I, 96. 431. 436-440; IV, 165; V, 196; Va, 4. - Etymologie Va. 20.

Amun = mai IV, 128.

Amuthartaics (Amuntimaics) Va, 370. Il magnetalistical

Amonos V, 307. 310. and the state of the First of the struck

Ampriaio 8 - Ammofis II, 267 f.; Va, 368. - ber Gait III, 150. - Beit Va, 356, 417, 419.

An II, 69 f. 75. 81. 107.

Anaginphen I, 55. 395 ff.

Anabit Va, 220.

Unait V, 344, Note. 367. - Etymon Va, 22.

Anfänge, bie menichlichen, nach ägnptisch = phonizifcher Ueberlieferung Va, 24-37. - nach babylonischer Va, 37-50. - nach bebräiicher Va, 51-84. - nach iranischer Va, 85-100. - nach indiider Va, 138-239. - nach griediider Va, 240-269. - nach finefiider Va, 270-301. - Bergleichung ber bebräifden Anfänge mit ben ägnptischen und affatischen Va, 305-330. - Die aguptischen Unfänge Va, 449 ff. 469 ff. 21 21 20 1001 111 2011 15

Anianus I, 253 f.; IV, 312. Alb. at 38t 111 Annatairs

Annafos Va, 65 f. 241. Ill anna dan shiel in Barragatel

Annedotos Va, 42.

Anogah V, 344. 350.

Anophis (An-Sopphis) Va, 366.

Antilibanon V, 283. 287. 811 5 Blocker II, 80, 83; Vo. 578, 21

Anu Va, 164 f.

Unufe I, 448; V, 344. Bellegios v. 3th, 489, 340

Anupu I, 507 f.

Apathnas Va, 378.

Apappus-Phiops II, 192 f. 195 ff.; Va, 368.

Apafon (Haphezon) V, 231. 257. 261. 347. Bgl. Bothos. Apepi IV, 132.

Aphala V, 321. 365.

Aphrobite V, 360. And will be the best of the strange

Apion I, 126 ff. 235 ff.

Apisgraber Va, 393. 556. In to IF abitguordentale esterne

Apis Beriode IV, 57. 69 ff. 77. Bgl. Stier.

Apollo V, 339. 348. 351.

Apollo (Clarins) V, 274. 277; Va, 253. W. H. Chandall's all and R.

Apollodor I, 155 ff. 161 f. 175; III, 34 ff.; Va, 245.

Apollonius Molon IV, 292 f. I Obbandskirt and Bum B

Apollonius Rhodius II, 314 ff.

Apôphis Va, 378.

Apotheferzeichen II, 47; V, 99.

Apries IV, 129; Va, 414, vgl. Sophra. Ott 308 V banent

Ararat Va, 46 f.

Aratus Va, 245.

Mres V, 324.

Argonautenzug Va, 445.

Ariadne V, 334.

Arier Va, 85 ff. — ihre Ursite Va, 90 f. — ihr Name Va, 97. — ihre Anfänge Va, 236 ff. Egl. Indifc, Iranier, Anfänge.

Aristophanes Va, 253.

Ariftoteles I, 41. 148; Va, 101. 433.

Armais und Rameffes III, 86 f. 99 ff.; IV, 183.

Arpathfab IV, 446. 448; Va, 307.

Mrrianus Va, 155 f. (Indica IX, 9); Va, 186.

Mrfes III, 150; Va, 418.

Artabanes III, 148; Va, 417.

Artagerges ber Erfte und Zweite III, 148 f. 151; Va, 417 f.

Artemiben V, 338.

Artemis V, 297.

Artifel I, 340. 343; V, 90.

Mja Va, 496.

Míchêra V, 322 f. 343.

Ajes (Ajeskej) II, 80. 83; Va, 378.

Ufiatisches Element in Aegypten Va, 470 ff. 476 ff.

Astlepios V, 315. 339. 349.

Afota V., 178. 180 f.

Affarhaddon Va, 506.

Aftarte IV, 198 f. 257. 289; V, 321 ff. 338. 343. 360. 363 ff. 395.

— Erflärung des Worts Va, 11 ff.

Aftrales Gottesbewußtfein V, 62 ff. 204 f.; Va, 17. 52.

Aftronomie bei ben Megyptern I, 36. 39 ff.; IV, 41-82; Va, 563. bei ben Ginesen Va, 280.

Athênâ V, 334 f. 344. 360. 367. — Etymon Va, 21 f. Athenans V, 357.

Athotis (Teti) II, 46 ff.; III, 88. 90. - Zeit ber beiben Athotis Va, 366.

Atlantis = Sage Va, 30 ff.

Atlas V, 335. 343. 396.

Attifa V, 365.

Atumu I, 465; V, 193 ff. 1 815 H sandal assenting 18

Ausfat I, 96; IV, 219.

Musgug (vgl. Gingug) ber Israeliten I, 244 f. 249 f.; III, 104 ff .: IV, 8 f. 28. 45. 91 ff. 125. 131. 159 ff. 203. 213-226. 325 ff. 334 ff. - Beitbestimmung Va, 354, 390 ff. - Der Bug felbft IV, 221 f. - feine Dauer IV, 326. 329 f. 332 f. - Beltgeschichtliche Bedeutung bes Auszuges Va, 481, 487 ff.

Untofbthon V, 300. 303. 307.

Avaris III, 10 f. 105 f.; IV, 131 ff. 214. Bgl. Auszug und Belufium.

Arieros V, 319; Va, 251 f.

Arioteria V, 319; Va, 251 f.

Arioferfos V, 319; Va, 251 f. TOL - 20th Verbation Wetterfor Vs.

### of R .. omedian of the Stand and printing to A 10

Baaltis (vgl. Aftarte) V, 321. 323. 343 f. 350. 361.

Babel, der Name IV, 146; Va, 316.

Babylon IV, 297 f. 302 ff. 433 ff. - Miter Va, 315 ff. Bergi. Berojus.

Bahlîfa Va, 190 f. 215.

Baftrien Va, 85 f. 93. 191 (vgl. Zend); Va, 222.

Bambusbuch Va, 294 ff. Dad . We administration und habe

Barhabratha Va, 169 ff. 182 f. - Beit Va, 230.

Bätylien V, 329 f. 338.

Banarten II, 84; Va, 559.

Beimörter I, 347 ff.

Bei V, 228. 352.

Belfamin V, 270. 277 ff.

Bêlus (Fluß) V, 357 f.

Beinstempel Va, 314 ff. 559.

Belgoni II, 116 f. 151; IV, 179. Staburg enft Va, 150 Beit feiner Entfiehring, - Va, 184, 200 287.

V, 137.

Beni Saffan, Graber bafelbft II, 308. 310.

Beroins IV, 294, 296; V, 226 ff.; Va, 37 ff. 41. - Babylonifche Dynastieen IV, 302 ff. - Rosmogonie V, 226-228. - Die menfchlichen Anfänge Va, 38-48.

Bertbeau Va, 68.

Berntus V, 369.

Befdneibung V, 360. 368 f.

Betberen IV, 268.

Be'uth V, 307. 321.

Bewäfferung bes Bobens II, 216 f. 320.

Bharata Va, 167. - fein Gefdlecht Va, 196 f. 199. - Beit Va, 228. Busing I, Say IV. Sin

Bhattina Va, 174 ff.

Biblifde Chronologie I, 209-227 (por Salomo), 239. - Dienftbarfeit in Aegypten IV, 222. 225. 411 f. - Salomons Tempelban IV, 272, 320 ff. (vergl. Joina und Richterperiobe). - Saul und David IV, 371 ff. - Die Könige bes getrennten Reiches IV, 380-404. - Bon Jatobs Einwanderung in Aegypten bis gum Anszuge IV, 404-419. 440. - Bon Abraham bis Jafob IV, 420-429. - Die Zeit vor Abraham IV, 443 ff.; V, 254 f. -Lebensjabre ber Erzbater Va, 72-79, bal. 307 ff.

Biblifde Gottesnamen, verglichen mit benen ber mythologischen Gemiten Va, 324 ff.

Biblifde Urgeicichte Va, 50. - Das vorfluthige Beltalter Va, 61 ff. - Berftellung ber Zeiten bon Gem bis Abrabam Va. 305 ff. - Ergebniffe Va, 326-330.

Bilbnerei, ägpptische Va, 560 ff. 7 7061 71 anna W 700 glada &

Bimbifara Va, 174 ff. 230.

Binothris II, 104.

Biet IV, 46. 50 ff. 64. 73. 81.

Bird, Camuel I, 426. 646. IV, 38, 143, 415. - Ueberfetungen aus dem Todtenbuche Va, 550 ff.

Bipres (Bifberis) Va, 366.

Bnôn Va, 378.

Bodart V. 254.

Bobenftebt V, 367, Rote.

Boêthos (Bochos) II, 103.

Boblen, von I, 290.

Bohu (Baau) V, 269 f. 307. 321.

Botdoris III, 136 f. (Rame filr Menephthab IV, 221). - 3abrestabl Va, 412.

Brabmabienft Va, 150 Beit feiner Entftehung, - Va, 194. 203, 227. Brugid V, 137.

Bubaftos II, 103. — XXII. Dynaftie I, 114.

Bücher, fiebe Beilige Bilder.

Buchftaben, phonizifche V, 385-399. Bgl. Gdrift.

Bubbha, Liften aus feinem Zeitalter Va, 168-173. - fein Tobesjahr Va, 174 ff. - Buddbiftifche Königstiften Va, 171-181.

Bubyas Va, 160 f. 233.

Burnouf Va, 213.

Burton I, 297 f.

Bufiris I, 159. 183; II, 56. 105.

Buto V, 323.

Buttmann Va, 243 f.

Byblos, fosmogonisches System V, 306 ff. 321. - Uebersicht V, 326. 328. 335. 361; Va, 9.

Bhtis I, 102 f.; V, 220 ff. - fein Zeitatter Va, 346.

Curius, Confinier V. 274, 276 . Deconochiis C. Briss Ve. - 622

Caftor der Chronograph I, 155. Bgl. Raftor.

Caviglia II, 156 f.

Cebrenus I, 276 f.

Chabrnes=Pammis=Schafra II, 139. 145. 161 ff.

Chalbaer (vgl. Magismus) Va, 300 f. - Anfang ihrer Zeitrechnung Va, 312.

Chamismus V, 14, 16. 37. - feine Stellung in ber Grammatif V, 75-106. - in ben Stämmen und ber Wurgelbildung V, 107 bis 184. — Ergebniß V, 130-137; Va, 344. 457-463. 542 ff.

Champollion = Figeac I, 268. 295 f.

Champollion le Jeune I, 268. 292 ff. 315 ff. 382 ff. 410. 426. 432; II, 116. 204; III, 59 ff.; IV, 32.

Charemon I, 128 ff.

Chebron (vgl. Amofis) III, 74. 81 f.; IV, 124 f.

Chemi I, 33. 141. - Rame ber Scheibefunft Va, 564.

Cheops = Chufu II, 135. - feine Byramide II, 149 ff.

Chephren . Chuemu. Chufu II, 134 f. 154 ff. 159 ff.

Chomasbelus IV, 314; Va, 311. 313 f.

Chronicon Paschale I, 276 f.

Chronit, die fogenannte alte agyptische I, 260 ff.

Chronologie (vgl. biblifche und Rafter), Berhaltniß jur Offenbas rung I, 204 ff. - Ueberficht von Scheschout bis Menes III, 122 f. - von Scheschont bis Amafis III, 146. - Bestimmung aus ber Sprache V, 28-48. 136. - Inbifche Chronologie Va, 138 ff. 201 ff. - Sinefifche Va, 286 ff. 298 ff. - Chronologie ber Weltalter Va, 336 ff. 341-359. - Ueberficht ber agnptischen Könige (vgl. Dynastieen) Va, 366 ff.

Chufu, Briiberfonige II, 121. 130. 138 f. 144.

Clemens Meranbrinus I, 56, 128, 162, 236, 240 ff. 394 ff.; II, 207; IV, 91 ff.; V, 372.

Buffrie L. 150, 183; H. 56, 105.

Cleopatra, Rabeln ber IV, 130.

Colebroofe Va, 255.

Confucius Va, 273.

Conjugation V, 78 ff.

Conjunctionen I, 361 f.; V, 104 f. 3 8 4 W unamitn &

Conjunction von fünf Planeten unter Tichnen-bill Va, 275. 281 f. Cobula I, 349 ff.; V, 76 ff.

Creuger V, 52. 215, 217; Va, 267.

Eurtius, Ernft V, 366, Rote; Va, 249.

Chtin 8, 60jähriger Va, 274. 276-282. - ber angeblich 63jährige Va, 422. Cyprus, ob bon Sethos I. erobert? IV, 184.

Dagon (Siton) V, 325. 329 ff. 338, 353. Damascins V, 230. 234 ff. (eap. 125); V, 315.

Damastus IV, 239 ff. (Gen. 15, 2), 369; Va, 503,

Daonus Va, 42.

Darius, bes Spftafpes Cobn III, 148-151; Va, 417.

Darius Rothus und Codomannus Va, 418.

Daufe V, 233.

Davijon II, 155.

Declination bes Rennworts I, 346 ff.; V, 80 ff.

Delitic Va. 58.

Demarus V, 335. 339 f. 354. 356 f. 360. 364.

Demeter Va, 252.

Demotif de (vgl. endorische) Sprace I, 321. 372; V, 137.

Denfmäler Aegyptens, Alter berfelben I, 58 ff. - Geschichtliche Bedeutung IV, 107 ff. - Bolfernamen auf benfelben II, 311. 323 f.; IV, 146 f. 176 ff. 197 f. 231 ff. 242.

Derfeto V, 330.

Denfalion Va, 241 f. I sontlinge alle Minnippe ais Almandel

Deutbilber I, 410 f. 416. 420. 665-672.

Denapi Va, 190 f.

Diabies Va., 366.

Dienftbarfeit (ber 3ergeliten) IV, 216-225, 411 f. - Beit Va, 353.

TAR ME SHE REST

Dietrich V, 115. 174-184; V, 228. 234. 312. 379.

Difaard I, 149 ff.; II, 86 ff.; IV, 229 f. 250. 254 f.

Dingbilber I, 416. 419 f. 647-664.

Dieberus Siculus I, 26. 28. 31. 46. 125. 138. 140 f. 154. 162. 176—190. 193. 441; II, 44 f. 49. 90. 105. 138. 145. 200. 207. 230 f. 267. 326. 337 f. (I, 66); III, 102. 120; IV, 167. 191. 196. 248 f. 256. 258 ff.; Va., 156. 186. 420. 435. 437.

Diogenes von Laerte I, 39. 46. 94; II, 204 f. .....

Dione V, 338. 343 f.

Dionnfos V., 320. — erster indischer König Va, 160. — Abonis. Dionnfos Va, 253.

Diosfuren V, 335 f.

Diospoliten, fiebe Theben.

Dobefarchie III, 139 f. I them's Confibert Ing valle und

Dôtô V, 379.

Duab Va, 228.

Dunder Va, 156, 186, 433, 1661 4 601 1 6061 1 65694 1 6169

Dupuis V, 381. 11 .7 mellinet repuningen S. ernery

Dynastieen (vgl. Manetho und Berosus), gleichzeitige I, 121 ff. 134; II, 103. 197; Va, 364.— Begriff einer manethonischen Dynastie III, 91 f.; IV, 10. 17.

Ueberfichten ber Dynaftieen: erfte II, 64; Va, 366. - 3meite und britte II, 80. 108 ff.; Va, 366 f. - Bierte II, 120 f. 176; Va, 366 f. - Fünfte II, 181 f. - Sechete II, 191. 242; Va, 368. - Siebente, achte und elfte II, 246. 262 f.; IV, 12; Va, 368. - Reunte und gebute II, 264 ff. 270. -3wölfte II, 282 f. 301 ff.; Va, 370. - Anfang ber breis gehnten II, 340; Va, 370f. - Dreigehnte und vierzehnte III, 23 ff.; Va, 375 f. - Funfzehnte bis fiebengehnte III, 20 f.; Va, 378 - 382. - Achtzehnte und nennzehnte IV, 116 ff. - Achtzebnte bis einundzwanzigste III, 58-65. 68-73. Mchtzehnte III, 79. 83. 115; Va, 384-387. - Rennzehnte III, 97. 116; Va, 388 ff. - 3manzigste III, 119; IV, 229; Va, 393 f. - Einundamangigfte III, 121; Va, 395. - 3meis unbawangigfte III, 128 ff. 135. 146; Va, 397 ff. - Berfiellung ber Zeitreihe ber XXII. Dynaftie Va, 403 f. - Dreiunds zwanzigste III, 136; Va, 405 ff. - Bierundzwanzigste, vgl. Bofchoris. - Fünfundzwanzigfte III, 138; Va, 412. -Sechsundzwanzigfte III, 145; Va, 413 ff. - Die vier fetsten manethonijden Dynastieen III, 147 ff.; Va, 417-419. DIRING V. 175, UZ -181; V. 38 284 SIR TTO

Cher, val. 'Seber. Chomiter V, 380. Ebrifi II, 170. Ei, fiebe Beltei.

Einwanderung ber Megypter Ve, 34, 36.

Einzug Batobs in Megypten IV, 404 ff. 412 ff. - Beit Va, 353.

Ethestos (Mentuophis) Vs, 368.

€1 V, 237, 329, 370.

Clam IV, 434 f. 448. And robling and the Coll. The regularity

Elephantinifde ober V. Dynaftie I, 110.

Elinn V, 307. 321. 323 f. Elohim V, 263. 335; Va, 6.

Endorifde (vgl. bemotifde) Schrift I, 372. 374. 379. 382. 396 f. Enbbuchftaben V, 124.

'Enos Va, 62 f. 65.

Eratofthenes I, 155 ff. 158 ff. 164 ff.; II, 7 f. 18 ff.; IV, 11 f. 249. Erbare, Schwanfungen berfelben V, 41 f.

Eretrier, Seemacht Va, 429.

Eros V, 338, 347, and analysis that the sale and the

Efan V, 289. 295 f.; Va, 324 f.

Esmun V, 315. 318. 347 f.; Va, 8 f. .....

Endemos V, 230 ff.

Euborus IV, 76; Va, 101.

Euchios IV, 314; Va, 311.

Enedoreschos Va, 42. der am abandik - andik jud get

Enhemerus V, 65. - Olb -7 11 100 1 286 11 2117048 ... Eufebine I, 93. 99. 102. 109 ff. 118. 129. 155. 251 f.; II, 129 f.; III, 15. 140 f.; V, 218 ff. 247. - Chronicorum liber prior, cap. XXXVI, erflärt Va, 423 ff. 437.

Eustathius Va, 315.

Emaib IV, 132. 370. 382; V, 251 f. 271 f. - über ben Bentatend Ve, 56 f. It all appleants on a second and ar the

Ezechiel, Prophet Va, 528-538. und propried III, 128 il 13a 146; va. 297 n. -- berfieb ting per glineile ver XXII Bradile de, 1681 j. -- Drefunde

Fajum II, 209 ff. 112 - 17 1814 1814 1814 1814 1814 Felix I, 297 f.; III, 58 ff. Sefte IV, 71. 73. 79 f. 90. V icht ill affeignomegannen. Finnismus V, 37; Va, 264. Il national and indirect manifest and Fluth, bie große V, 42 f. 46; Va, 100. 270. 329. - nach ganotis ider Sage Va, 27 f. 35 f. - Beit ber Muth Va, 34. 461, nach babylonischer Sage Va, 44 ff. 50. - nach griechischer Sage Va, 241 ff. - nach indischer Sage Va, 140 ff., vgl. Litthauer.

Kohi (Tai-hao) Va, 274.

Frang V, 373.

Frangofifches großes ägyptisches Wert I, 368 f. Frauen ale Herricher I, 182; II, 104; III, 88.

Fréret Va, 271, 276 ff. April 18 1911 1 1911 1 1911

Friedrich Wilhelm IV. (vgl. Lepfins) Va, 359. Kürmörter I, 339 ff. 343; V, 82-90. 131.

- i Ote shound ratio - Mic-elle 30 souther and manus in the G. main its quality and the

Gab V, 345 f.

Gaisford V, 381.

Ganamejana Va, 195. 197.

Garafanbha Va, 169. 184. - feine Reichsmacht Va, 192 f.

Gatterer I, 285.

Gaubil Va, 271. 294.

Gaza V, 366.

Gê (Erbe) V, 308. 329. 331 f. Gebet der gerechtsertigten Seele Va, 551 f.

Geheimschrift I, 400. 402.

Gell I, 297 f. State and State of Constant Magnetic

Genesis, Standpunkt ber Rritif Va, 51 ff.

Genesis, 14. Rap. IV, 432 ff.; Va, 319. - 11. Rap. IV, 446 ff.; Va, 316 ff. — Rap. 1, 28 f. V, 267. — Rap. 3, 24 V, 285. — Rap. 6, 1-4 V, 310. - Rap. 10 Va, 444. - Rap. 28, 11-19 V, 330. — Bgl. biblifche Urgeschichte und Damastus.

Genien ber Unterwelt I, 501 ff.

Genitiv voranstehend V, 200, Rote, 304, Rote.

Genos und Genea V, 269. 275 ff.

Geometrie I, 42; II, 205, 207; Va, 563.

Germanen Va, 237. 336. - Mythologie Va, 255. 263 f.

Befetgebung I, 47 f. 188.

Glas V, 357.

Gnofitzismus V, 230. 399.

Gobat Va, 359.

Sofen IV, 133. 407.

Goformies (Sefortôfis) Va, 366. 300 3 50 V sfom sid Bulle

Gitter, agnytifche I, 102. 129. 178. 423-516. 607 f.; V, 185 bis 400. - lleberficht I, 433 ff.; V, 203. - Babl ber Götter I, 430. 459; V, 193. - Miter ber Götterfreife I, 423 f. - Götterbongflieen V, 207 ff. - Gotterreihe ber Megypter und ber mythologifchen Gemiten Va, 4-8. - Die ägyptischen Götternamen fammen aus bem Semitifden Va, 18-23.

Gottesbemußtfein Va, 265 ff. 450. - ber Sebraer Va, 321 ff. -Berbaltniß feiner Bilbung gur Sprachentwidelung Va, 463 ff. -Kern bes agyptischen Gottesbewußtfeins Va, 553, 558, birdeine

Griechen, ihre Anfange Va, 240-269. - ibre Sprache 240 f. -Bgl. Raftor, Mythen.

Grundfteuer II, 321.

5. 701 301 , av agaiamano@

Sabab V, 364, managing outs - 181 Aul av nd that handle Sabrian V, 282. Saliens V, 284. 288. 299. 'ham Va, 64. San Va, 273.

Sanoth Va, 65 f. I to A nine printriplering rad 1983 & Sapta-Sindu, vgl. Benbichab. SOL OOL A Teinchemisele

Saragaiti (Aracofia) Va, 95. 133. 216.

Harmonia V, 379. I id. W mirk vot thoughnal & gilang &

Saronn Va, 93, 131 f. 618 . VI . J. SCA . VI . 400 . Al . Afg. no. (8)

harpofrates I, 505 f.; II, 62.

Satafu, fiebe Dlafera. 1 av Ol ma - Ola er t-le Dagen

Saug Va, 104-137 (Ertfärung bes erften Rapitele bes Benbibab). Sebel Va, 65. 327 f. Genien der Unterviell i. 100 ff. 'heber Va, 309. 313. 108 , date 000 ,V dustalange affing @

Sebraer IV, 446, 449; V, 339. Bal. Anfange, biblifd, Bropbeten. Sebräifche Sprache Va, 320 f. 1916 Ale II ill Ingentante

Sebron V, 242. Sail singloduill - 200 ATE at non ancred Seeren I, 287.

Seilige Bücher ber Megypter I, 25 ff. 34 ff. - Geschichtliche Bebentung I, 48 ff.; Va, 565.

Seimarmene V, 338. 345. Bgl. Meni. 600 V aumalaiffon O

Def I, 448.

Setataus von Abbera I, 94. 154; Va, 140. 100 681 ,VI fingla &

Sefatans von Milet I, 141.

Sellenifde Befdichte, altere, vgl. Rafter, Grieden.

Sephäftos (fiebe Ptab und Rhufor) V, 316 ff.

Heraistus I, 131 f.

Berafleopolis II, 265. 268. - Berafl, ober IX. X. Dmaffie I. 110. Seraftes (vgl. 3erael) V, 289 ff. 295 ff. 349. - bei ben Inbern

Va, 160. 162 f. 199.

herennius (fiebe Philo) V, 244.

Serbor Va, 393. 493. Bgl. Sorus. III single Carll and and and

Sermes (Trismegiftos) V, 332. 334.

hermippus Va, 101 f.

Serobot I, 25 f. (Bud 2, Rap. 77), 138 f. (2, 112 ff.), 141 (2, 143), 447 (2, 67); II, 29 (2, 175), 31 (2, 168), 38 f. (2, 99), 58 (1, 48), 62 (2, 79), 88 (2, 136), 205 (2, 13), 206 (2, 100), 227 f. (2, 149), 237 (2, 134 f.), 325. 329 f. (2, 148); III, 135. 138 f.; IV, 63 (2, 4; 1, 50), 66 ff. (2, 142), 89, 248 f. 256 ff. (2, 112), 260, 266. 289 f. (2, 43 f.), 295 (2, 145), 308; V, 201 (3, 37), 316 (3, 37); Va. 410 f. (2, 141), 426 (2, 178 f.), 433 (7, 75), 434 (1, 56; 7, 94), 547 (1, 135). - 3rrthum in Bezug auf Gethos (3et) Va, 405 f. - Herodot burch Manetho berichtigt I, 100; II, 115. 136. - Berodots dronologifches Suftem I, 143 ff. - Götterords nungen I, 429 f. (2, 145 f.); V, 189-202. - über Pyramiden II, 140 ff.

Serven I, 102 ff.: V, 217 ff. - bei ben Griechen Va, 244 ff.

Sefiod V, 332 f. 355 f. - Beltafter Va, 243 ff.

Set Ser (Aphrodite) I, 470 ff.

Sethiter (Rheta) IV, 147. 176 f. 184 f. 193 f. 198 f. 235.

Sêtumat Va, 95. 133 ff.

Seyne I, 286 f.; Va, 407, 421.

Sia, Zeit ber Dynaftie Va, 272.

Sieratifche Schrift I, 384. 397; II, 85; III, 7.

Sierogluphen, Entbedung bes Alphabete I, 385 f. - Eintheilung I, 398 ff. — Entfiehung I, 405 ff.; V, 392; Va, 457 ff. — Zahl I, 418; V, 373.

Sieronymus Va, 420. 427. Agreement, 17, 201, 320, 402 f one or ordered

Sillel I, 238.

Hippard IV, 76.

Sippolytus Va, 34, 49.

Sippys von Rhegium I, 141.

Hiram (vgl. Thrus) IV, 280; V, 252. 395.

Soangeti Va, 274.

Seloidus vin Miles L 141. Somer I, 138, 140; IV, 249 f. 253; Va, 16 (31, 18, 487 ff.), 245. - Das homerifche Bilb von Aegupten Va, 490 ff.

Sophra III, 145. Bgl. Apries.

5 ôra V, 345.

Der allegmerte it die 968, ... Seruh dies it. .. Serapolio I, 402 f.; IV, 60 f.; V, 399.

Sor-Betuthann Va, 494.

Sorus Arneris I, 506 f.; V, 190 ff. 197. 284.

Borns (Ber), König III, 77. 89; IV, 118. 163 ff.; Va, 386. Bgl. Serbor. Straigs (Crisments) V. 302, 244, ...

Sojea, Prophet Va, 509 ff.

humboldt, A. von Va, 33, the art and comes and dadayact

Supfeld Va, 57. 188 geol sy fit gert sy the allege so rul Spfies (val. Reich) I, 172, 237, 250, 284; III, 9-49; IV, 341, 437 ff.; Va, 372-382. - Denfmäler III, 38 ff. - Beitbauer IV, 10. 99; Va, 353. 372 ff. - Bertreibung IV, 122 ff. 411. Spifos - Dynafticen ober XV., XVI. und XVII. Dynaftie I, 112. Sphinranios (fiebe Cemenrumos und Beratles) V, 289 f. 299. 2, 20), 517 (b. 195); - Institute in Petits and Salton (195)

At al 100 to allowed when Standard to 100 to 115 Babal V, 305. That I suffer endinglines by history, and the

Jabloneti I, 312 f. 427; V, 113.

3ab (Gottesname) V, 272 ff.

3abr, Anfang IV, 81. - Gintheilung IV, 33. 41 ff. - burgerlis ches und beiliges IV, 55 ff. 59. - Mondenjahr IV, 74; - bei ben Ginejen Va, 277. - Beltjabr IV, 71. 76; - bei ben Ginefen 279. — Batriardenjahr Va, 279. — Jahreseinrichtung, altefte ber Ginefen Va, 282-286.

Jamblichus I, 31. 96. 102; V, 53. 351.

3 annas Va. 378.

Japheth Va, 64. Filliges It : 128 theil rienes ingilingelik

3bfambul, Felfentempel bafelbft IV, 192 ff.

Jeonium Va, 241 f. The Party of the grandwind - m Cas its

3beler Va, 13. 278 ff.

Beremias V., 522—527.

Jerobeam II. IV, 384. 395. 402 f.

3efajas Va, 513-522.

Igli (Königename ber Reilfdriften) Va, 319.

31ina Va, 194 f.

3108 V, 342.

3 mateb (3muth) I, 469 f.

Snaros Va, 417.

Inbien V, 21. - Bug ber Arier babin Va, 91 ff.

Indifde Gefdichtsquellen Va, 144-149. 194-198. - 3ndifcharis iche Entwidelung Va, 225-232. - Indifches Schriftthum, Epoden beffelben Va, 204-212. 225-232.

3nbra Va, 214 ff. 226. 267.

Soel Va, 496 ff. Whomas synthesis The Charles Server

Johannes von Antiochien V, 195.

Solans V, 348.

Boner (vgl. Jun), urfprünglich in Afien Va, 249. - Belasgifche 30ner Va, 434 f. - Jonische Urzeit in Rleinafien Va, 444-448.

Jones, William Va, 163.

Joseph, Reichstangler (fiebe Gefortofis I.), feine Beit V., 353.

3ofephus I, 32. 100. 108. 127 f. 229 ff.; II, 14; III, 9 ff. 99 f. 104-108; IV, 220. 273 ff. 277 f. 312. 323. 362; V, 358.

Josua IV, 327 ff. 332 f. 344 ff. - feine Zeit Va, 354.

3phitos Va, 432 f.

Branifche Sprache V, 8. 37; Va, 349. - Franier-Bilge vom Rordoften nach Indien Va, 89-100. 203.

3fis I, 489 ff.; V, 190 f.; Va, 9 f.

Islandisch, vgl. Standinavisch.

38mandes, fiebe Smenteti.

Bergel V, 289. 294. 296. 298. 381; Va, 324 f.

3ubal V, 348 f.

3uba IV, 268.

3un (3oner) I, 141; IV, 197 f.: V, 366; Va, 34. - Rame ber Joner auf den ägyptischen Dentmalern Va, 441-444. Juftin (Trogus Bompejus) IV, 272 f. 283. 291 f.; Va, 32.

Abamilania, fiche Charilonice. R. OLY I MALE LINES.

Rabiren V, 202. 307. 314 ff. 361; Va, 251 f. 330. Bgl. Bataten. Kabmilos V, 319 f. . . . (hannes todunde donner benfange

Rabmos V, 320; Va, 250 f.

Raiechos (Kechovs) II, 103 f. 106.

Kathra Va, 95. 116 f. 135.

Kalajofa (vgl. Afofa) Va, 177 f. Kalender (vgl. Jahr) IV, 58. 305. - Beränderung beffelben IV, 81 f. - bei ben Ginesen Va, 283 ff.

Ralinng Va, 145. 173. - Bestimmung feines Anfanges Va, 181-185.

3 mater (3mmth) I, 469 f.

3 n 8 n a va, 214 ff 226, 267.

Ralliftbenes IV, 301, 305,

Rambyfes III, 146 ff. - Beit Va, 356, 415, 417, 14 14/ 307 1111

Rameph V, 349. 10 of melad raine sed ging - 18 .V nojane

Rangana IV, 173. 197; V, 372. 14 . 4V mallaupaldilden adii and

Randabar (Rhuenta) Va, 94. 133. - 050 ar nunshisang and

Kanbragupta, vgl. Sanbrefettes. Alle 102 , of marino mon

Raosfin (Tisto) Va, 275.

Rardemifd III, 145. - Jahr ber Schlacht Va, 355. Rarer Va, 437. 601 V nimettak mar bonnadak

Rarnat, Rönigsreibe I, 62 ff. 380; II, 187, 252 ff.; III, 46 f. -"Heberficht ber breifig Schilder von Rarnat, verglichen mit Eratofthenes, bem Bapprus und gleichzeitigen Denfmalen Va, 379. 381 .-Tempelpalaft IV, 126 f. - Bauten von Gethoe I. IV, 171; - bon Ramfes II. IV, 197 f. al eighenba afan refinandisch algare f

Rartbage, Zeit ber Griindung IV, 272 ff. 281, vgl. Va, 409. Rafion V, 283, 287, 335 f. 371; Va, 9, 18 188, 71, 201

Raften in Megupten Va, 29. 150. 161 f. - vericieben von ben inbijden Va, 570.

Raftor über Thalaffofratie Va, 407 ff. - Berfiellung ibrer Epoden Va, 420-441. - lleberficht berfelben Va, 439 f.

Maurava Va, 184.

Reilidrift Va, 87. 318 ff. 462. minaurgunte inn entfanften

Relten Va, 237. 263. - Alter Va, 336, stromes adal and marian

Keromama, Königin Va, 399.

Rerpheres II, 79. 126 f.

Rerubim V, 284 ff. 370.

Refch, fiebe Methiopien.

Reina IV, 256, 258 f.; Va, 390. Bgl. Brotene und Get-netht. Retura Va, 324, And Best & Rive of Company of Superior Reput

Rhamismus, fiebe Chamismus.

Rhem I, 440 ff.; IV, 165.

Khna V, 362. Bgl. Kanagna. Tolk of Philadelle De Vengridan

Rhnubos Gneuros (Rhnubos Snefros) Va, 366. 18 A Collindan

Abronos V, 235 f.

Khunju I, 460 ff. 601 A for A for A (1006han) volbajan

Khujarthis V, 375. 379. 381 3 311 30 367 herding.

Rhufdres V, 235, 237, 300 ff. A VII AV (about that alaining

Abuther = Lauros Va, 368. - All Aby Verries John vorusing

Rienlung Va, 299. # 868 . 47 manis med ibd -- 4 13

Rirder I, 311, goriali Benief gannumifiele - Kil obl. . Vaugiton

Riffares - Affords V, 232 f.

Rivan V, 292 f. (Minos 5, 26).

Riaproth Va, 288. 291.

Rneph I, 442 ff.; II, 135; Va, 4. I scharge nothingen and stung

Rolpia, fiebe unter D.

Ron V, 293. 1 200 200 300 310 3 000 300 200 310 31 2011-02

Rönig, göttlich verehrt II, 133; IV, 124. 175. 413.

Ronig eliften, agnptische (vgl. Abydos und Rarnaf) bes Ungenannten I, 265 ff. - indische Va, 168-181, 194-198, 232 ff.

Ronigenamen II, 9 ff. 188. 198. 200. 121 , VI 38. I sunarise

Königspapyrus 3n Turin I, 82 ff. 133 f. 428; III, 39 ff.; IV, 38; V, 189 ff.

Rönigswahl I, 46. 107. 181; V, 224; Va, 474. - Anjang und Daner ber Bahlfönige Va, 348. Mil AV 3 487. AM I Tallety

Roptifche Sprache I, 311 ff. 320. 330. 339 ff. - Mphabet I, 520 bis 550. - Berbaltniß jum Altägyptischen I, 550-645; V, 137. 142-170. - 3hre Beit Va, 358 f. . . . . soolding asnadinia

Rorinther, Geemacht Va, 427.

Rorfifa Va, 432. ) 108 , Talk & end and 1 102 , Thains

Rorybanten, phrygifche V, 319 f.; Va, 251 f. PROISE (Novam) IV, 146, 149, 179,

Rofegarten I, 382.

Rrifdna Va, 162.

Rronos (fiebe Rhronos) V, 329. 331 ff. 350 ff. 360 ff. 375 f.; Va, 44. Atefias IV, 294; Va, 186.

Ruen Va, 275. 291.

Runft ber Aegypter Va, 558-562.

Ruru Va, 188 f. 197. - ihr Entstehen Va, 199 f. 229. 111 1 200

Aurutfetra, Fürstenfolacht in Va, 229. modinnent med all an ite

Rufan - Rif'hathanim IV, 365 ff.

Anphi I, 97.

Ryprier, Seemacht Va, 431. Apro 8, Zeit Va, 356.

Malera (Meninemine) III. 7:12: 11: 138

BE VI minnotaill

Labyrinth I, 198; II, Borw. S. IV, VIII. 54. 58 f. 325-340. Lacebamonier, Geemacht Va, 430. La Croze I, 312.

Lameth V, 345 f.; Va, 67.

Lanbichaften Megyptens I, 179; II, 60. 207; V, 5 f. Laplace Va, 280. 11 A trimenting will - # 18 A satisment Larder I, 286. Bgl. Theon. ISES IV boroffe and all R.

Laffen V., 87. 145 ff. 148 f. 155 ff. 169 f. 173 f. 188 ff.

Lantbilber I, 420 f. 672-686.

Laute ber ägyptischen Sprache I, 325 ff. 333.

Leemans I, 393. 426.

Lepfins I, 318. 325. 330 f. 343 ff. 346. 352. 392 f.; II, 25. 197. 271. 277 f.; IV, 9 ff. 44. 58. 74 ff. 413; V, 185; Va, 68. 372. 393 ff. 415. 443. — Das prenßijche Denfmaswerf IV, 18 ff.; Va, 561.

Lesbier, Seemacht Va, 428. - al. et schlicht - and find

Letronne I, 396; IV, 151 file det gele in fint namagagenan

Lexifon, altägyptischefoptisches I, 557—607. — ägyptische semitisches V, 142—184.

Libanon V, 283. The Friend V attal and the Algamaging a

Lieber I, 314, 329 f.; Va, 359, and all and and and and and a

Lilith V. 390. - A GER OFF OFF A LIC A charge school den

Linant II, Borwort, VI. 210 ff. 217.

Litthauer, Fluthjage Va, 264. da er fine and de Diffell

Lobed V, 246.

Eucian V, 294 f. (Dea Syra, §. 49); V, 351 (§. 36 f.)

End IV, 448 f. 186 . The sale of authorized and and are the

Endim (Rtenn) IV, 146. 149. 172.

Enror, Balaft von IV, 156, 195.

Ender, Seeherrichaft, fiebe Maoner. B. Flognande samt Mant 49. Ennfeus ber Samier I, 154.

Ensimadus I, 234; IV, 220.

Rung ber Regepter Va, 558-5,90

Ma I, 473. Designed at a similar of - 701 feet at many

Maage ber Pyramiben II, 28 ff. 358 f. 363-374, bgl. Ve, 564. Magabha Ve, 164. Bgl. Balibothra.

Magismus Va, 223, 238,

Magos V, 307. 311.

Mahanaim IV, 268.

Mafera (Khnumt-amen) III, 79 f.; IV, 128.

Daferis (Mafar oder herafles) V, 311. 2 11 1991 A dininga 62

Malalas I, 276 f.

Mandu (Ares) II, 194.

Manen V, 219. 13. 7 13 818 7 915min 9

Maneros II, 62. 7 , 702 . 60 , 11 785 . 1. amorgygell untindidung

Manetho I, 88 ff. - fein Geschichtswerf I, 100 ff. 134 f. 173 ff.;

II. 37. - Götter I, 428 f.: V, 189 ff. - Zeit vor Menes V. 47 f. 218 ff. - Die breifig Dynastieen (val. Dynastieen) I. 110 ff.: - Dreitheilung berfelben IV, 14. 95 ff. - Anfang bes Reuen Reiches Va, 373 f.

Mann, Gefetbuch Va, 153. 206.

Mäoner Va, 435 f.

Mare 8 (vgl. Amenembe III. und Sainchis) Va, 370.

Mare 8 = Sesorcheres ber Zweite II, 74.

Marefa, Schlacht bei Va, 354.

Mariette IV, 243; Va, 393. 398 ff.

Maribam I, 281 ff.

Materialismus V, 240.

Maû I, 472 f.; V, 193. 195 f.

Maurya, Haus ber Va, 231.

Medien Va, 222. 506. - Beit ber Mederherrichaft in Babylon Va. 353.

Meer, Tobtes IV, 435 f. Company for the continue of the continue

Megasthenes, indische Königstiste Va, 154-162, 185, 232-235.

Megibbo IV, 268; Va, 355. 506. Meires Va, 368. 4 6 4 44 41 164 301 4 minrile

Melagarus Va, 42.

Melfart IV, 289, 436; V, 295, 339 f.

Memnon II, 55 f.; IV, 151 ff.

Memphis (Name des Amosis IV, 122) I, 104 f. 170, 184; II, 39. 43 f. 105; V, 193 f. - Memphitische ober III. IV. VI. VII. VIII. and the second of the second of Dynastie I, 110.

Menander von Ephejus IV, 270. 273. 278.

Mencheperes Va, 395. Bgl. Rephercheres.

Mencheres ber Erfte und Zweite II, 130, 133, 136; Va, 366. -Grab bes Zweiten II, 173 ff.

Mencheres (Merenber), Ronig ber fünften Dynaftie II, 182 f.

Men besische ober XXIX. Dynastie I, 114.

Menetrates aus Etda Va, 434.

Menephthah (Menophres) III, 93 f. 104 ff. - Jahresjahl Va, 390. — seine Aera III, 123 ff.; IV, 30. 82 ff. 208 ff.

Menes II, 38-45. 60 f.; V, 203 f. 206. - Regypten bor Menes V, 44 ff.; Va, 469-476. - Zeit des Menes Va, 366.

Meni V, 344, Rote.

Menophthah, siehe Menephthah.

Menidengeichlecht, Ginbeit beffelben V, 27. 43. Menidenopier I, 43 f. 98; V, 297 f. 376, 382 f.; Va, 339, 568 f. Menichenftamme, Die vier in Gethos I. Grabfammer IV, 179 ff. Mentu V, 193 ff. Mentuaten (Manduophis) II, 194, 196, 199, 239; Va, 382, male Mentuatep = Rebtura II, 259. Menbra - Tutbmofis (Misphragmuthofis III, 11) III, 75. 83 f .; IV, 128 ff. 135 ff. 47 II Mirane, and horseless of 23 Like Merira (Phuôris) III, 94 ff. 117. 119. . V jed boulde Cataralle Merr-Ra, fiebe Getnefbt. gell det af itte ,VI attorialle Mern, Berg Va, 139 f. Mesphres IV, 129 ff. Bgl. Mephra-Inthmofis. um bilbirataffe Meritanifde Bilberfdrift Va, 457 f. al Dal / : 1874 I dage Mener, Rarl I, 319, 326, 333; V, 117; Va, 32, and , sernale Minos, Beitbestimmung Va, 446. Mijdbilber I, 413, 417, 421, 686-690, 684 71 69444 , 73456 Mitra Va, 220, 226. 100 776, 77 :802, 71 oddiasic Migraim I, 106, 431; II, 10; V, 5 f. Mnafeas, Alexandriner Va, 251. Mnevis (Miebaes II, 53) II, 48 ff. 327. Môthes V, 235. 257 ff. 268. Molebeth V, 238, 277, 380, Bal, Mulitta, Moloth V, 292 f. 297. 300. 302. Momfbeiri (Gefortheres) Va, 366. Monate ber Megupter IV, 45 f. 55. 63. 72. - ber Ginejen Va, 279. Mondgeschlecht Va, 161. melden ind and and angendenente Monimos V, 351.221 Der grangen aum gurd ver abreichneite Monogamie Va, 569. Monogenes V, 231. 277. 381, of minde (rodneralle) to rachnesic Möris (Phiops-Apappus) I, 143-146; II, 198 ff. - war nicht Erbauer bes Labyrinthes II, 142. 203. 208. - nicht Tuthmofis ber Dritte III, 81. - Mörissee II, Borwort, VI. 209-232; IV, 7. - Möris Grabmahl II, 232 ff. II an auf III arose valid --Moses, vgl. Digrsiph, Auszug, page, 7 : 3 00 31-26-11 konstik Müller, Karl V., 421 f.

Miller, Mar Va, 143. 213. 458. — Comparative Mythologie Va, 258 f. 11-200 1 64015759

Muntu I, 474 f.

Mure IV, 179 ff.

Mut I, 433, 446 f.; V, 323, 360, 369.

Myferinus ber Erfte I, 55 f.; II, 117. 126; Va, 566 f. - feine Byramide II, 166 ff. - Leiche II, 178 f.

Mylitta V, 294. 343. 10 7 08 . 7 . 11 7 . 2 1 118 74 10 719 118

Mustizismus V, 372. 118 ar glade not gradusped per dire

Mythen, griechische und romische, ob aus Indien abgeleitet? Va. 254 - 269.

Mythologie I, 423-516; V, 1-68. 189-400. - Ergebniffe V, 17 ff.; Va, 4 ff. The avenues on until and discovery

will a hock on our ret R. I der ger lor at altraite Mabonaffar IV, 300. - Beit Va, 355. Na'hamah V, 345 f. 390; Va, 67. Naharaina IV, 142. 145. 157. Nahum, Prophet Va, 512. Manba Va, 172 f. 177 ff. - Beit 231. Nantef=Könige (VIII. Dynastie) Va, 368. Raturreligion Va, 265. Maufratis in Aegypten Va, 426. 447.

Marier, Geemacht Va, 429.

Mebutabnezar Va, 507 f.

Dechao, Bater bes großen Pfammetich III, 138 f. 145. — Jabres-3ahi Va, 413. 415.

Nechao ber Zweite III, 145 f.

Mechao III. (XXVI. Dyn.) Va, 413. 506.

Nederodis II, 73.

Mectanebus III, 150; Va, 419.

Meith I, 453 ff.; V, 367; Va, 26. Bgl. Athena.

Rethepfos Va, 413. 415.

Neto, siehe Nechao.

Rennwörter I, 346 f.

Mentef II, 252 ff. 256.

Rentefna II, 255.

Mentephinates III, 145.

Rephercheres II, 185. 198.

Repherites III, 150; Va, 419.

Rephilim V, 310. Rephilim V, 310. Rephilips I, 492 ff.

Meren Va, 278. 300 f.

Merens V, 339. 352.

Miebuhr IV, 294. 308 f.; Va, 444 ff.

Nii II, 39 ff. 104. 205; IV, 43 f. 71. — König Niius IV, 229. 255. 260 f.

Nimrob IV, 314 ff.; V, 14; Va, 30 ff. (Atlantisfage). — Nimrob und ber Thurmban von Babel Va, 311—320. 335.

Rimrot, General in ber XXII. Dynastie Va, 399.

Minive IV, 146.

Minus IV, 294. 306.

Niobe, Bild berfelben am Siphlus Va, 447.

Nisana Va, 93. 131.

Nitôfris II, 104. 129. 167. 172. 191. 193. 195. 236 ff. — ihre Zeit Va, 350. 368.

Roah (vgl. Fluth) Va, 64. 306.

Monnus V, 342. 344.

Rorbpol, Berichiebung Va, 16 f. 158.

Morris Va, 320.

Rubien II, 6. 76.

Rum (fiehe Kneph) V, 203.

Rumeri (4. Buch Mojes) Rap. 14, 20 ff. IV, 329 ff.

Rutpe (Rhea) I, 476 f.

O. I Tog af regendatuden

Dannes Va, 35. 41 f. | fill delengtenille midern son vand genden E

Obelisten II, 199. 205. — von Seliopolis II, 307. — lateranischer IV, 148. 151. — Obelistenerbauer IV, 262 ff.

Офия II, 257; III, 150 f. — Заhl Va, 418.

Dbafon Va, 42.

Olympos Va, 241 f.

Omithte V, 235 f. good gate der but der balle de der bei

Omorôfa V, 226 ff.

Onta V, 343 f.

Onnos (Othoss) II, 184 f. 189 f.

Drigenes V, 247.

Ormuzb Va, 103.

Dfarfiph (vgl. Auszug) III, 106; IV, 216.

Dfiris I, 429 f. 494 ff. 501. 508 ff.; V, 65. 193. 203 f. 205 ff. 211 ff. 391; Va, 5. 9 ff. 555.

Djothor (XXI. Dynastie) Va. 395. Djorkon I. (Serach) III, 146; Va., 399 f. 404. Oforkon II. (XXII. Dynastie) Va, 404. Oforkon III. (XXIII. Dynastie) Va, 405. Osroëne IV, 450; Va, 310. Dinmanbhas, fiebe Smenteti. Othoês, fiehe Onnos. Otiartes Va, 43.

Little Brown on A Did and Descripting

P. St St like He is stilling Baapi V., 567. Balaimon V, 296. 380. Balibothra Va, 160 f. 168. Pammes Va, 366. Bandaia Va, 163. Pandava Va, 184 f. 229. Banbu Va, 190 f. Pankala Va, 192. 228 f. Panoborus I, 253 f. Pantheismus V, 337. Bantibibloi (Sippara) Va, 42. Papprus, Alter feines Gebrauchs Va, 447 f. Paphrus Sallier I, 60; II, 193, vgl. V, 290. Bgl. Königsvarbrus. Baradies V, 40 f.; Va, 100. 139 f., vgl. 344. 453. Parnaffos Va, 241 f. Bartifeln V, 75 ff. Patafen V, 201 f. 237. 316 ff. Bgl. Kabiren. Paufanias V, 311. Pecht, Göttin von Bubaftis I, 468 f. Behlewi Va, 106. Belasger V, 21; Va, 250. - Seeberricaft Va, 434 f. Belufium IV, 138. 174. Bemphos Va, 366. Benbichab Va, 96. 118. 136. 203. Beräa V, 339. 350. Berinth, Jahr ber Schlacht bei Va, 481. Perizonius I, 283 f. Berring II, 26 ff. Perfephone V, 334 ff.

Berfifche ober XXVII. Dynastie III, 148 f.

Betavins I, 280. 400 g een av ibid ill (bores) d natrala

Beteathres II, 257; Va, 368.

Betubaftes I, 115; IV, 252. - 3abresgabl Va, 405.

Benron I, 314.

Pharaob II, 13 f.

Bharaonenherricaft, abjolute Va, 475 f. .....

Pheron IV, 248 f. 256.

Bhilifter IV, 235 f.

Bhilitis II, 142; III, 32. 49.

Philo von Byblos V, 240—255. — fein Glaubensbekenntniß V, 250. — feine brei kosmogonischen Darftellungen V, 256—374. — über Babylons Erbanung Va, 315.

Phinathes IV, 244. - Jahreszahl Va, 395.

Phiops. Bgl. Apappus und Möris.

Bblor V, 283, 286.

Bhofaer, Geemacht Va, 428.

Phonifer IV, 238. 291 ff. (Etymologie). — Ueber ihre Muthologie fiehe Philo von Bublus und Va, 7.

Phonixperiode IV, 68. 71 f. 77. 86 ff.

Phos V, 283.

Bhrngien Va, 242. - Seemacht ber Bhrnger Va, 431.

Phuôris (Milus) III, 95; IV, 229 f. 256 f.

Bhuorô II, 341; IV, 255; Va, 370.

Pianth Va, 493.

Pithi Va, 399 f. — Jahreszahl Va, 404.

Bindar, himnus auf Zeus Ammon Va, 249.

Pijcham IV, 245.

Blato I, 31. 35. 92. 148; IV, 62; Va, 25 ff. (Tim. p. 21 E), 242 f. Blinius I, 128. 197 ff. 394; II, 28. 31. 49. 54. 115 f. 199. 231 f. 326 f. (XXXVI, 13), 335 f.; III, 110; IV, 88. 129 f. 156. 262; V, 311. 357. 372; Va, 101. 140. 155 f. (VI, 2), 186.

Blutard I, 43. 90. 95 ff. 437 f. 442. 477. 503 f.; II, 44. 62. 257; IV, 45. 74; V, 343; Va, 276 (de Is. et Osir. cap. 75).

Bneuma V, 235 ff. 261 f.

Bolarftern V, 347. 364 f. - ber Aftarte geweibt Va, 12-15.

Bolhbine V, 348. (28 er in spilles sie and Antigen

Polybos IV, 253.

Bolytheismus V, 58 f.

Bomponius Mela II, 232, 337; IV, 67.

Pontos V, 339. 352 ff. 361.

Poole, Richard IV, 37 f.

Poros Va, 179. Bgl. Buru.

Borphyrius I, 45. 98. 128 f.; IV, 59; V, 246; Va, 549 (de abstinentia IV, §. 10).

Pofeibon III, 339. 352 ff.

Pothos V, 235 f. 338.

Bott V, 33; Va, 260.

Bradysta Va, 169. 171. - Zeitbestimmung Va, 182. 230.

Brafrit Va, 230.

Breugisches Denkmalwert, fiehe Lepfins.

Bridard I, 291.

Briefter, Hierogrammaten I, 38 ff. — Stoliften I, 42 ff. — Propheten I, 44 ff. — Priefterliches Leben I, 96. 129 f. — Erhebung auf ben Königsthron III, 121; IV, 244 f.; V, 220 ff.; Va, 493.

Propheten, hebraifche, über Aegupten (vgl. 30el) Va, 499 ff. 509 ff.

Broteus I, 138 ff.; IV, 249 f. 253. 257 f.

Protogonos V, 269. 273 f. 279. 283; Va, 7. Bgl. Monogenes. Bfammetichos, Könige ber XXVI. Dynasiie III, 143 ff. — 3ah-

reszahlen Va, 413 ff. Pjammûs (P.SI.MUT) Va, 405.

Bfammathis (XXIX. Dynaftie) III, 150; Va, 419.

Bichent I, 435; II, 11.

Bfenbo = Manetho I, 37. 256 ff.

Bfufennes IV, 244. Bgl. Bijcham.

Btah I, 450 ff.; II, 47; V, 194. 203. 209 f.; Va, 8 f.

Ptolemans II, 219 f. 232; Va, 140.

Btolemans, ein menbefifcher Briefter I, 126. 128. 240 f.

Bunier, Geeberrichaft Va, 424 f.

Burn Va, 164. 166. 194. - Zeitbestimmung Va, 228.

Bururava (Rrabenas) Va, 161 f.

Bufemes I. Va, 395.

Bufemes H., Schwiegervater Salomos Va, 395.

Phymation V, 296.

Phr V, 283. 286.

Byramiden, Erbauer I, 186 ff. 197; II, 138 f. — Namen und Zweck II, 360 ff.; Va, 557. — Banart II, 348 (vgl. Maaße). — Phramiden II, 5. 24 ff. 95 ff. 343—350, von Kotome II, 50 f. Labyrinth 57 ff., Dafchur 91 ff., Abusir 97 ff., Gifeh 146—175, Sakfarah 350—358. — Nitokrispyramide II, 236 ff.

Phrrha Va, 242.

Dabmon V, 273 f. Qapin V, 303 ff.; Va, 65, 328. Qôl-pi-yah (Rospia) V, 269. 271. Quadriliterae V, 127 ff.

n.

Ra I, 455 f.; V, 194; Va, 4 f.

Ragha Va, 95. 116. managinstar a 171 dal ar managinstar

Râma Va, 167. 198 ff.

Râmâyana Va, 167. 197.

Rameffes I. (Rameffu) III, 88. 92; IV, 118. 169 f. - 3abres-3abl Va, 389.

Rameffes II. Miamun III, 85. 97 ff.; genannt Gefothis . Gefoftris III, 109 ff.; IV, 187 ff. - Drud ber Israeliten IV, 203. -3ahres3ahl Va, 389.

Rameffes III. Buch IV, 230-242, 258; Va, 394.

Rameffes IV .- XIV. Buch IV, 242 ff. 260; Va, 393 f.

Rameffes V. (Rampfinit) III, 120; IV, 89 ff. 259 f.

Rameffestafel I, 74 ff. 80 f. 133. - Das erfte Saus Rameffes Va, 388 ff. - Die zweiten Rameffiben Va, 393 f.

Rafejer (Rafôfis) II, 77. 98 f. 127.

Rast I, 292.

Ratbôtis Va, 387.

Rawlinfon V, 366; Va, 165. 318 ff.

Randiis (Rafofis) Va, 366.

Rehabeam IV, 32. 318. - feine Beftegung burch Gifat Va, 354, 495. Reich, Mites, Mittleres, Reues I, 100. 133. 171 ff. 192; IV, 23;

Va, 479 f. - Dauer IV, 102 ff. - Berhaltniß bes Alten Reis ches jum Renen Va, 483-486. - Ueberficht bes Alten Reiches III, 4 ff.; Va, 360-371. - Das Mittlere Reich Va, 372-382. - Das Reue Reich V., 383-419.

Religionsbilbung ber Megupter Va, 544-558. Bgl. Götter, Mythologie.

Rephäer IV, 236.

Refen IV, 450. Rhea V, 338. 343. 360.

Rhobier, Seemacht Va, 431 f.

Rhobôpis II, 237.

Richterperiobe ber 36raeliten I, 210 ff. 232; IV, 333. 351-379.

Roman von ben beiben Britbern Va, 555 f. 565.

Römer, ihre Forichung I, 194 ff. - Obelisten in Rom IV, 264 f. Rofellini I, 299 f. 317. 389 f.; III, 59 ff. 129 f.; IV, 107. 114.

128. 156. 171 f. 189; Va, 549.

Rofette, Stein von I, 367 ff. 390. - Schriftprobe bavon I, 421. 691 ff. Roffi V, 114 f.

Roth Va, 255.

Röth V, 185 f.; Va, 249.

Rougé, E. be IV, 38 f. 241. 438; Va, 372. 442.

Sabato III, 137. 146; Va, 406. 504. Bgl. Seveth I.

Sacharja ber Aeltere Va, 511 f.

Sabbai V, 309.

Sabib V, 335 f. 342. 381.

Sagewörter I, 349-354; V, 133.

Saïs Va, 25 f. Saifunâga Va, 171.

Saitische ober XXVI. und XXVIII. Dynastie I, 114.

Salatis III, 9 f. - feine Zeit Va, 378.

Salmafins I, 312.

Salomo, Berhältniß gu Megypten Va, 494 f.

Salomonifder Tempelban, Zeit IV, 334.

Salt I, 297 f.

Samier, Seemacht Va, 428. 430 f.

Salvolini I, 317 f. 390 f.

Samothrafe (f. Rabiren) V, 319; Va, 251.

Sambarana Va, 197. 199.

Sanduniathon (f. Philo von Byblus) V, 243 f.

Sanbrofottos Va, 154. 168. - Beit feiner Thronbesteigung Va, 177 ff.

Sanberib IV, 296 ff.; Va, 505.

Santerab (Sandaris) Va, 43.

Sanstrit = Schriften, gefcichtlicher Berth Va, 146 f .- = Sprache 204 ff.

Santanu Va, 190 f.

Saophis I. und II. Buch Va, 366. Bgl. Chephren.

Sarasbati Va, 194 f. 202 f.

Sarbanapal IV, 364. - Beit Va, 355.

Garen Va, 42.

Sargina (Sargun) Va, 355; 503 ff.

Sartophag II, 169 f. 174; IV, 213. 233.

Safnchis II, 88 ff. 143; Va, 366 f. (Mares Sejurtheres).

Saturn V, 289 ff. 396.

Scaliger, Joseph I, 279 f.; V, 254; Va, 278.

Schafra (vgl. Chabrnes) II, 139. 154 ff.

Shaltjahr (vgl. 3ahr) IV, 56. 61 ff. 64.

Shang Va, 272. 11 278 av 1830 118 1 80 VI od al cho in the

Schao \* hao Va, 274.

Schafu IV, 173 ff.; V, 120.

Shelling V, 50. 52. 214 ff. 315; Va, 268.

Schen sfi Va, 272. 274.

Scheschont I., sein Stammbaum III, 133. 146; IV, 267 f.; Va, 397 ff. 495 f. — Jahreszahlen von Scheschont I., II., III. u. IV. Buch Va, 404.

Schisting Va, 275.

Schin-nong Va, 274.

Schlegel, Friedrich V, 52.

Schöpfung (vgl. Anfänge) Va, 38 ff.

Schrift, Alter ber ägyptischen I, 29 ff. 33. 363 f. (Alter bes phönizischen Alphabets V, 394 f.). — Arten I, 315 ff. 372, nach Elem. Alex. I, 395 f. — Entbedung I, 367 ff. 384 ff.; V, 370. 377. — Nothwendigkeit ber Bilder (vgl. Dingbilder 2c.) I, 403 f. (Bgl. enchorische, hieratische, hieroglyphische Schrift.)

Schriftthum ber Megupter Va, 564 ff. (Bgl. Beilige Bilder.)

Schufing Va, 286. 292 f.

Shin Va, 272. 275.

Schwarte I, 314. 319. 335. 520-645.

Schwenk V, 186 f.; Va, 37 f.

Seb (Rronos) I, 476 f.; V, 196; Va, 4.

Sebat I, 475.

Sebet-atep III, 38 ff.

Sebefnofru II, 296. 327.

Sebennytische ober XXX. Dynastie I, 114.

Sechzigiähriger Chilus Va, 276 ff. 300 f.

Seelenwanderung Va, 545 ff. 553.

Sela'h Va, 307, 309.

Sem Ya, 64.

Semenrumes V, 283. 288 f.

Semiramis IV, 284, 307, 349, 365; V, 260, 363. - Bug nach bem Indus Va, 185 ff. - Eine fpatere Gemiramis Va, 318 f.

Semitifder Sprachstamm V, 8. 36 f. 130 ff. - Restjetung bes Semismus Va, 347.

Semphutrates Va, 368.

Sent II, 81.

Sepharvanim (2 Kon. 17, 24) Va, 42 f.

Sephuris II, 79. 126 f.

Serapbim V, 286.

Serapis I, 502 f.; IV, 156; Va, 11.

Serug, bgl. Osroëne.

Sefernra II, 69. 260 f.

Sejochris (Sejorcheres I.) II, 72. 82 f. 105.

Sefondofis II, 86; III, 112.

Sefortofis I. II, 74. 83 ff. 286 ff. 306. - Einzug ber Israeliten IV, 412 ff.

Sejortofis II. (ber Große Sejoftrie) II, 293 ff. 309-324.

Sejortofis III. (ber Golbene II, 77. 101) II, 294 f.; IV, 413 ff.

Sefoftris = Sefoofis I, 184 f. 234. 283; II, 207. 317; IV, 189. 206 f. 246. — Sejostris, ber große Gefetgeber ber III. Dynastie II, 85 ff. 320. - Sefoftris II. in ber XII. Dynastie II, 309 -324; IV, 175, 414. — Ramfes-Miamun in ber XIX. Dynastie III, 97 ff., genannt Sejotbis III, 109 f. und Sejoftris III, 111 ff.

Set (Mubi, fiehe Typhon) IV, 198. 243; V, 196 f. 203. 291 f.; Va, 5, 348, 553 f. - ber Erzbater Va, 63, 70.

Sethinilos Va, 368.

Sethrôe IV, 132. 134.

Seti (Sethos I. u. II.) III, 107 ff.; IV, 118. - Stammbaum ber Seti-Rameffiben (XIX. Dun.) Va, 388. - Sethos I. I, 144; IV, 170 bis 187. 246; Va, 389. - Sethos II. IV, 212 f. 257; Va, 390. — Sethos III. Va, 390. Bgl. 3êt.

Seti, Göttin I, 449.

Set=nefht (Merr-Ra) IV, 229, 256; Va, 392. Bgl. Sethos III.

Seveth I. und II. (XXV. Dyn.) Va, 412.

Genffarth IV, 40.

Sibnite Va, 48.

Siğäns V, 342.

Sibon IV, 238. 287. 289; V, 299. 339.

Siebengaht V, 201 f. 336 f. 344, Rote; Va, 19 f. Man of the man and the state of the

Siebengig Dollmeticher I, 228 f.

Siga (Ziffab) V, 342.

Silbenfdrift I, 412. 414 ff. 676 ff.

Sina I, 288 f.; IV, 313; V, 26. 37. — Ueberlieferung von ben Anfängen Va, 270 ff. — Epochen ber sinesischen Geschichte Va, 271 ff.

Sinai, Salbinfel II, 180. 307; IV, 161, 409.

Sinismus (vgl. Sina) Va, 342, 454.

Siphthas II, 341; III, 94; IV, 211; Va, 370.

Sippara V., 42 f. 45 ff.

Sirene (Sibab) V, 353.

Sirios (Sejortofis II.) II, 75 f.; Va, 366.

Siftofis (Sefortofis) Va, 370.

Sifunaga Va, 175. 177 f. - Beit Va, 230.

Standinavifd sislandifche Sprachbilbung Ve, 210 ff.

Starabäen IV, 157.

Stennenra II, 258. 260; IV, 132.

Stlaverei bei ben Aeguptern Va, 570.

Smenbes, erfter König ber XXI. Dynastie Va, 395.

Smenteti (Ismandes II, Borwort, IV. X) II, 54 ff. 63. 326.

Snefrn II, 185 ff.

Sogdiana (Sughdha) Va, 92.

Sogdianos III, 148; Va, 418.

Soifunis (Sethofis?) Va, 368.

Sofaris, fiebe Materis.

Solon Va, 25 f.

Soma Va, 226.

Sonnendienst (vgl. Aftral) V, 204 f. 278.

Sonnengeschiecht Va, 161. 197.

€ô\$ V, 195.

Sosen IV, 312 f.; Va, 278.

Sosios Va, 167.

Sothische Periode I, 242. 259. 268; III, 110. 123 f.; IV, 14. 54. 60. 69 ff. 78. 82 ff. V, 266. — Der Hundssternkreis ist eingerichtet zwischen 3300 und 2800 v. Chr. IV, 47 ff.

Sopphis (Chufu) II, 75. 122 ff. 130.

Spatembas Va, 160 f. 233.

Sphing II, 360. - Ammonejphinge IV, 158. 164.

Sprachbilbung V, 22 ff. 30 ff. 37 ff. 71 f.; Va, 212. 454 ff.

Sprache, ägnptische, f. Chamismus.

Stammbilbung, ägnptische V, 119 ff.

Stammenemes Va, 370.

Stelen ber borflutbigen Beit I, 32. 258 f. - bes Gefoftris II, 316 ff .; IV, 207. - Grabftelen I, 59. - phonizische V, 292 ff. 296 f. 340. 392.

Stephinates (XXVI. Dyn.) Va., 413. 415.

Stern, phonizifcher, fiebe Bolarftern.

Stier (beiliger), Sonnenftier (Mnevis) von Beliopolis II, 49. -Stier von hermonthis (Theben) II, 52 f. - Apis in Memphis II, 103. - Stier im Thierfreise Va, 17.

Stobaus I, 35. 38.

Stoithos Ares (Affes Toithros) Va, 366.

Strabo I, 130, 138, 158 ff. 162; II, 54 ff. (XVII, 1, 43), 201. 220 ff. (XVII, 1), 316. 328 f.; IV, 61 ff.; V, 260 (XVI, 2, 24), 357; Va, 432 (XIV, p. 968), 434 (iber Belasger).

Suffire I, 343.

Suidas I, 57, 90 f. 93 f. 130 ff. 162; II, 31.

Sunbenbekenntnig, bas negative Va, 550.

Surmubelos V, 375. 379 f.

Sut, fiebe Set, Typhon.

Sybyf V, 307. 312. 314. 339.

Spucellus, Georgius I, 33, 101, 109 ff. 118, 155, 161, 246, 252. 254 ff. 265 ff. 275.

Santhen Va, 32 f. 313. - Einfall in Afien Va, 355.

TO I. CONTRACTOR THE STATE OF

Taautos V, 259. 307. 312 ff. 361. 370 f. 375 ff.

Tacitus IV, 86 ff. 187. 223; V, 357.

Tag, sein Anfang bei ben Sinesen Va, 282.

Takelut (Takellothis) I. und II. Buch Va, 399 f. 404.

Tamar V, 340. 364.

Tampras V, 356.

Tancheres (Tetfera) II, 182 ff.

Tanitische ober XXI. und XXIII. Dynastie I, 114. 

Tartos, fiebe Tirbata.

Tatian I, 240.

Tattam I, 314.

Tanfenbjährige Berioben Va, 167. 170.

Tefnu I, 474.

Tethnites V, 300.

Tempelbienft I, 424.

Zeôs III, 150; Va, 419.

Zera'b IV, 450; Va, 310.

Teraphim V, 276, and a second second

Tet V, 313, 385.

Tetkera, f. Tanderes und Toideres.

Thabien V, 362. 371 f.

Thabry V, 283, 287 f.

Thaiatth V, 226 f. 238.

Theben I, 105, 170, 172; II, 46; IV, 32; V, 194 ff. 344, Dote: Va, 472 f. - Thebaijche ober XI., XII., XIII., XVIII., XIX., XX. Dynaftie I, 110 ff.

Theoboret I, 93. 99.

Theon, Mexandriner III, 124; IV, 83.

Theophilus von Merandrien I, 253; III, 69, 71.

Theophraft I, 148 f.

Thierdienft (vgl. Stier) V, 212 f. - Beit feiner Ginführung Va, 350. — Erflärung beffelben Va, 545 ff. 556 f.

Thierfabel Va, 565 f.

Thierfreis Va, 17.

This I, 105. 160; II, 45. - Thinitifche ober I. u. II. Dyn. I, 110. Thonis I, 138. And a fall to the analysis and the contract of

Thoth I, 462 ff.; IV, 44; V, 191 ff. 197. - Etymon Va, 20 f. -Bgl. Taautos und Esmun.

Thrafer, Geeberrichaft Va. 433 f.

Thuchbides (I. Rap. 13 f.) Va, 427.

Thuoris III, 95. Bgl. Phudris.

Thurmban gu Babel Va, 48 f. 314 ff.

Thure V, 375. 379.

Theofimares Va, 368. Therefore the designation of the contract the con

Tibetanismus V, 37.

Tii Va, 387.

Tirbafa III, 137. 146; Va, 406 f. - Jahreszahl Va, 412. 504.

Titanen (vgl. Metai) V, 310.

Titaniben V, 338 f. 347 f.

Tobtenbestattung Va, 549.

Tobtenbuch I, 52 ff. 315 ff. - Broben aus bemfelben Va, 550-553.

Tobtengericht Va, 557.

Tohu V, 230 f.

Toideres (Tetfera) II, 73.

Toleboth V, 276.

Tomaephtha Va, 368.

Triaben (von Göttern) V, 197 f.

Triafontaëteriben IV, 73 ff.

Trojanischer Krieg IV, 250 f. 261; Va, 436. — Zeitbestimmung Va, 446.

Tichen Va, 272.

Tiduen shill Va, 275. 284.

Ifin Va, 273.

Tubal-Dayin V, 303 ff.; Va, 62.

Tuch, über bie Genefis Va, 55 f.

Tufi I, 313.

Turan V, 8. 14. 25. 36 f. — Turanier in Spanien Va, 32; — im Kaufasus Va, 264. — Bilbung bes Alt-Turanismus Va, 343. 455 f. Turbasu Va, 164 f.

Tuthmofis I. Buch III, 77; IV, 126 f.; Va, 385.

Tuthmofis II. Buch III, 77; IV, 128—134. 137 ff. 161; V\*, 385.

Tuthmosis III. Buch III, 12. 37. 75 ff.; IV, 135—148; Va, 386.
— Seine Feldzüge IV, 143 ff.

Tuthmofis IV. Buch III, 77; IV, 150 f.; Va, 386.

Tuthmosistafel I, 62 ff. 72 f. 133. — Stammbaum ber Tuthmosen Va, 384.

Thehon I, 97 f. 179. 496 ff. 513; III, 92 f. 118; IV, 131; V, 206. 216. 265 f. 295 f. 339. Bgl. Set.

Thrrhener Va, 435.

Thrus IV, 236 f. 270. 274—294. — Belagerung burch Rebutadnes zar Va, 507. — Thrijche Herricher IV, 274 f. 288. — Thrijche Kosmogonie V, 360 ff. — Anfang ber thrijchen Zeitreihe Va, 353.

#### 11.

Naphres (vgl. Apries, Hopkra) Va, 414.
Uchorens II, 105 f. 208.
Uchorens V, 235 ff. 273.
Unfterblichteit ber Seele Va, 545. 556 ff.
Ur ber Khalbäer IV, 450.
Uranos V, 308. 329. 331 ff. 338 ff. 354 ff.
Uräns I, 435; II, 13.
Urim V, 284.
Uruth Va, 319.
Urva Va, 95. 132 f.
Ufartan I. und II. (vgl. Oforfon) Va, 400.
Ufors V, 283. 289. Vgl. Cfau.

B. M. Franklike mat netning

Barena (Gbilan) Va, 96. 117 f. 135 f.

Baruna Va, 214, 217, 226,

Beben Va, 139. 141 ff. — Geschichtlicher Gehalt Va, 144 ff. 194. — Zeit ihrer Sammlung Va, 206 ff. Bgl. Indisches Schriftthum.

Bêfereta Va, 94. 132.

Benbibab, fein erfter Fargard Va, 104 ff.

Verbum (vgl. Sagewörter) substantivum I, 349 f.; V, 77.

Berhältnigmörter I, 355 ff.; V, 101 ff.

Berneinung I, 350 f.

Bettins Balens IV, 59,

Bifonu, ber Reulengott Va, 200.

Bijdnu Burana, Konigslifte Va, 197 f.

Bolfernamen, fiebe Denfmaler.

Byfe, Howard II, 25 ff.

## The state of the same of the same of the same of the same of

Beber, A. V., 140. 144.

Weltalter V, 13 f. 354; Va, 6 f. — bei ben Indern Va, 147. 152 ff. 162—168. — bei den Griechen Va, 243 ff. — Aegypten und die Weltalter Va, 333 ff.

Beltei V, 217. 227. 235 ff. 262; Va, 253. 274.

Beltorbnung, Glaube an fittliche Va, 565 ff.

Beltvertheilung V., 164.

Wilfins, David I, 312.

Wilfinson I, 297 f. 302 f. 426. 433; II, 318 f.; III, 58 ff. 129 f.

Biljon Va, 170. 173. 255.

Bindelmann V, 216; Va, 560. ander animit for bardenti

Winde, in der phönizischen Kosmogonie V, 264 ff.

Wiffenschaft ber Aegypter Va, 562 ff.

Boche von fieben Tagen Va, 282, vgl. Va, 279.

Boibe I, 312.

Bortbebeutungen, ihre Einheit V, 121 ff.

Bortbilbung, ägeptische V, 118 ff.

Borterbuch, fiehe Legifon.

Burgeln, ber ägyptischen Sprache I, 322 ff. — zweilautige I, 328. 332. 334. — im Semitischen zweibuchstabig V, 111 f. — breibuchstabige V, 124 ff. — Zusammensehung I, 335.

Kerres ber Große III, 148: Va. 417. Xerres II. Va, 418. Xifutbrus Va, 43 ff. Koiten I, 112 (XIV. Dynaftie). Bal. Dynaftie.

91.

Dafin V, 293. 2) ao Va, 272, 275, 293. Davana Va, 193. Danati Va, 164 ff. 197. Delib V, 277. De'nb V, 376. 381.

Dogtan IV, 446; Va, 313. Young, Thomas I, 375 ff.

9) ii Va, 275. 284. — Sein Denkmal 287 ff. 298 f. Dubal Va, 67.

Babim örter I, 343 ff.; V, 91-99. Bgl. Giebengabl. Bablzeiden I, 690 f.; II, 47. Baphon V, 264 ff. Bayyad V, 299. Rebaoth V, 273. Beitwort, fiebe Verbum. Bent Va, 87, 105, 216.

Bera'h V, 396.

3êt (Sethos) I, 144-147; III, 135 f.; Va, 405 ff. 503. - Seebertfchaft Va, 425.

Bens, Wortableitung Va, 247.

Beus Arotrios (vgl. Dagon) V, 338.

Beus Belos V, 339. 351.

3illah V, 342; Va, 67.

30an (Tan) IV, 244 f.

3 oega I, 293, 313, 371; II, 116.

3ophasemin V, 258, 262 f.

Boroafter, ber Religionsstifter, stammt nicht aus Berfien Va, 97. - Gein Zeitalter Va, 101-103. 236. - Ausgangspunft feiner Lehre Va, 212-224. - Gein Berhaltniß ju Megupten Va, 338.

Boroafter, König IV, 302. 305; Va, 81.

3 mölfgabl ber Götter V, 192 f.

# Drudfehler in Buch IV.

disper late Oktobert 2/120 914 il maffet

SIE NY 1881 VI RELEGIO

Seite 314 3. 18 von oben lies "Enedins".

## Drudfehler in Buch V.

Seite 163 3. 4 von unten lies "R. snto: gr. ourdor".

## Drudfehler in Buch Va.

Seite 13, Anm., 3. 4 lies "Bopde".

- " 28 3. 2 v. oben lies "ftilrat".
- " 56 3. 5 v. unten lies "Josephs, ferner Rap. XXIX—XXXI".
- " 58 3. 10 f. lies filr Grundfdriften und Urfunden bie Gingabl.
- " 82 3. 5 v. unten lies "nun" für "nnu".
- " 96 3. 8 v. oben lies "Sapta" für "Saptu".
- " 155 3. 4 v. oben lies "alfo" für naber".
- " 163, lette Beile, fies "III, 273. B. 15, 872 f."
- " 176 3. 12 v. oben lies "51" und "37" für "41" und "27".
- " 404 3. 21 v. unten lies "Zera'h" für "Gevath".
- " 413 3. 17 v. oben lies für "v 45" "Zer. 4-6; v 59".
- " 458 3. 7 v. oben lies "Schoolcrafts".
- " 592 3. 17 v. u. lies "390" st. "380".

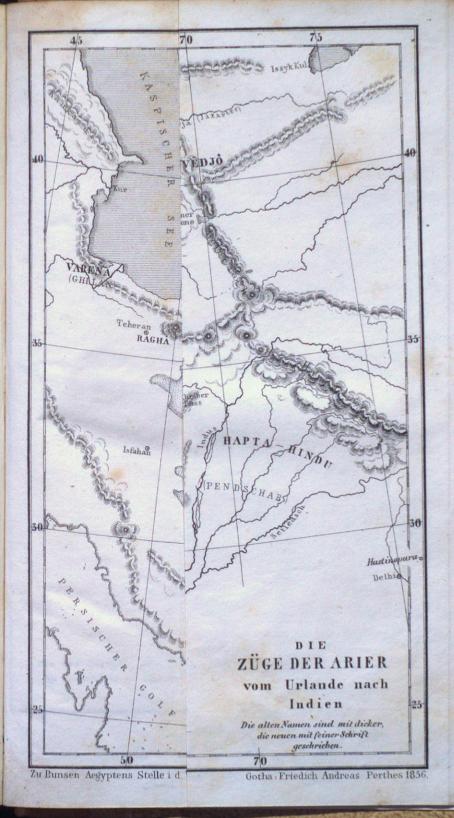



La





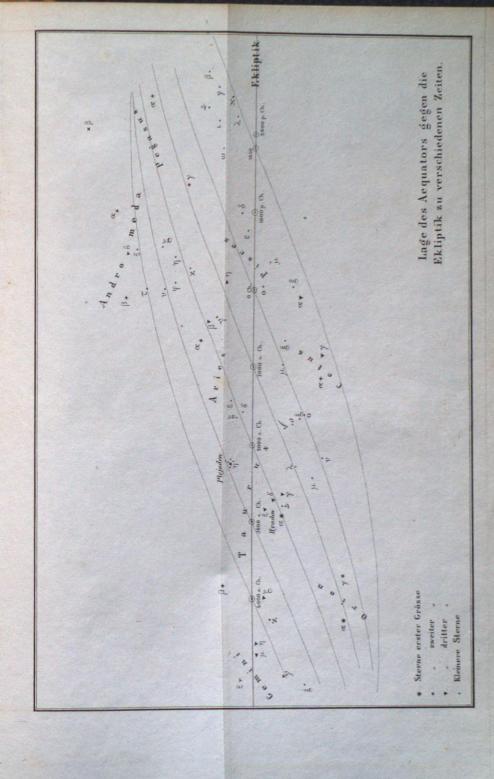

5653.

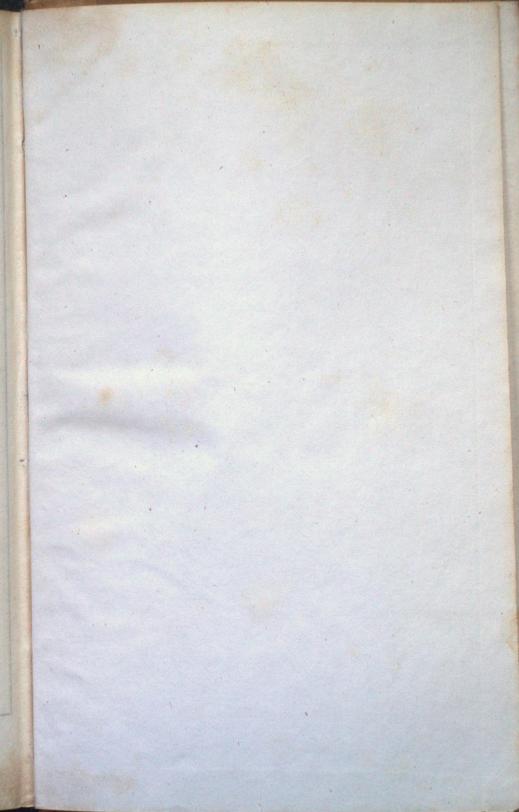

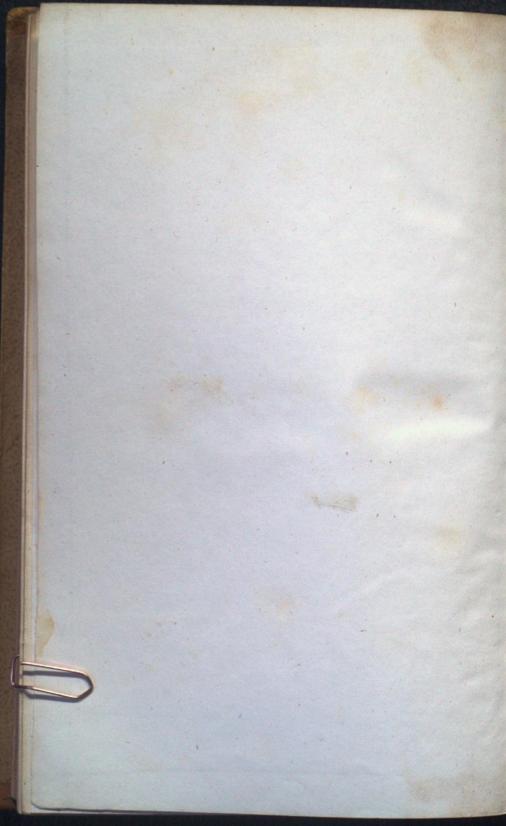





